# Ustdeutsche MAY ente

Herausgeber: Verragsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr, odp., Kat ul. Mariacka 1, Tel. 488; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirse Sp. z ogr. odp., Konto 301 989.

das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen aus diesen Grunden nicht verweigert werden, - Stre rschlesische Morgenzeitung

Anzergenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im poinischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Dariehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Rektameteil 1,20 Zl. bezw. 1,60 Zl. Gewährter Rabatt kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkord oder Konkurs in Fortfall. — Anzeigenschluß: abends 6Uhr chkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen; doch kann die Bezahlung usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitung.

# und Sicherheit

## Sans Shabewalbt

Staatsjefretar Stimfon hat ben politisch ungaftlichen Boden Guropas wieder verlaffen, ohne ein greifbares Ergebnis ber Genfer Wbriffungs tonferens fichergestellt ju haben; allerdings - bie Ronferens ift noch nicht gescheitert! Bwar ift man ber "fortschreitenden, jubftantiellen Abrüftung" nicht näher gefommen, aber bie engliich-ameritanische Initiative bat, unterftugt pon Deutschland und Italien, mit dem Borichlag ber "qualitativen Abruftung" einen Weg jum Abbau und Berbot bezw. jur Internationalisierung ber Angriffsmaffen geöffnet: Wirb er auch von Frantreich beschritten werben? Und laffen ihn England und Amerifa auch für die Angriffswaffen jur Ge'e gelten? Sinb g. B. Linienfchiffe, find U-Boote Angriffsmaffen, b. f. fallen fie unter ben Begriff bes desarmement qualitatif? Die tednischen Verhandlungen ber militärifden Cachverftanbigen haben bas faum überraidenbe, aber erichütternbe Ergebnis gezeitigt, baß es ploplich feine Angriffsmaffen mehr gibt: "Alle Waffen bienen nur ber Berteibigung" bas ift bie Sabotage jeder Abruftung, bie, ftatt bem Frieden gu bienen, ben neuen Rrieg vorbereitet! Sier liegen noch gewaltige macht- und wehrpolitische Garantieblode im Wege ber Verständigung.

G8 geht heute in ber europäischen Außenpolitif um bie Berwirflichung zweier Grundfage: Egalité und Securité. Egalité, bas ift Deutichlands Uniprud auf wehrpolitifche Gleichberechtigung; Sécurité, bas ift die Forberung Frankreichs nach berftarttem Schut, fei es burch Reuberpflichtung Deutschlands auf ben Berfailler Ber trag, fei es burch eine Garantie bes status quo feitens Ameritas ober burch Internationalifierung einer gur Aufrechterhaltung ber Friedensbertrage errichteten Bolferbundsarmee. Gleich berech tigung und Sicherheit find bie beiben Bole ber Abrüftungefonfereng, gwifden benen fich die angeffächfische Initiative um eine Lösung des beutsch-frangofischen Gegensates bemüht. ichloffen, die Borlage nicht als selbständiges Ge-Dabei steht fest, daß Deutschland bei seiner eige- jet, sondern als Erganzung bes Schulbennen bölligen Abruftung bie Totalabruftung ber anderen Machte ober bie Ruftungefreiheit für fich berlangen muß, mahrend Frankreich in feinerlei Ausschüffe, Minifterialbirettor Dr. Brecht, bag Abrüftung ohne borberige Buficherung einer Die Ausschüffe mit ber Reichsregierung ber Meirechtsverbindlichen und realpolitischen "Sicher-Beit" einzuwilligen bereit ift - Amerika verweigert Franfreich eine fo weitgebenbe Garantie, weil es sich nicht wieber à la Bilfon in europaiiche Konflitte verwideln laffen will. Der Berfuch Stimfons, bem Abrüftungsproblem burch Gestjetung bestimmter Behrkontingente nach bem tatfächlichen Berteibigungsbedarf jedes einzelnen Landes auf der Grundlage ber Deutichland burch ben Berjailler Bertrag jugebilligten Wehrftarfe naber gu fommen, ift an ber Ableh-Rüftungsstand gefährdet sieht, ohne gleichzeitig Ericheinung: Die Welt wünscht eine Verständi- Frieden will, muß an der Ueberwindung des der Berlauf der letten Bochen um die Abeine hinreichende Sicherheitsgarantie zugebilligt gung zwischen Deutschland und Frankreich, aber deutsch-französischen Gegensates arbeiten; aber rüftungskonferenz: es bleibt in Genf für Dp-

gegenkommen an Frankreich" für unausweichlich, berechtigung abhängig machen. weil das frangofiiche Bolf die Gleichberechtigung bie gange Schwierigkeit der deutschen Lage in Birtichaften und gefährbete Rulturen. Ber ben felbst dieser einflugreiche Bermittler bat, beweift der beit sucht.

Gleichberechtigung Die wichtigste Aufgabe des Reichstages:

# Genehmigung der Arbeits-Beschaffungsanleihe

# Von Kabinett und Reichsrat verabschiedet

(Drabtmelbung unferer Berliner Rebaftion)

Berlin, 7. Mai. Das Reichstabinett hat bas berabschiebet. Seine wesentlichste Bestimmung Anleibe-Geset jur Arbeitsbeschaffung lautet:

"Der Reichsminifter ber Finangen wird ermächtigt, für Gieblungen, Meliorationen, Beschäftigung Jugenblicher und fonftige Arbeitsbeichaffung Gelbmittel auf bem Bege bes Rrebits zu befchaffen."

hat am Connabend mittag bas Unleihe-Gejet große politifche Aussprache bienen. jur Arbeitsbeschaffung genehmigt. Begen bas Bejet ftimmte niemand. Birttemberg, Braunichweig, Anhalt und Medlenburg-Strelit ließen bas Protofoll noch offen halten.

Der Reichsrat hat

# zwei Menberungen

beichloffen. Er hat festgelegt, daß die Unleihe nicht im Bege bes Rrebits, fonbern burch Uns. gabe bon Schulbverichreibungen verichafft merben joll, und zwar wird es sich, wie erganzend mitgeteilt murbe, borausfichtlich um eine Bramien - Anleibe banbeln. Ferner murbe betilgungsgesetes zu behandeln.

Grundfählich erflärte ber Berichterftatter ber nung feien, daß es notwendig fei, biefen Beg gu gehen, und bag er and einen gemiffen Erfolg verspreche. Es jei aber erforderlich, bieje Aftion eng mit bem gesamten großen Reformplan ber Regierung zu verbinden, namentlich mit der

# Reform der Arbeitslofenfürsorge.

baß es unbebingt notwendig ericheint, Dieje Linie auf dieje Unleiheform. Aftion mit der Frage der Arbeitszeitver- Der Zweck der Mittel forbert eine ich nelle beit am Etat beginnen, gleichzeitig mit dem für zung zu verknüpfen. Nach der Annahme Anfbringung, da man für Arbeitsbeschaf- Reichzrat.

Das Gesetz foll mit bem Tage seiner Ber - burch ben Reichstat wird die Kreditermächtigung fündung in Kraft treten. Der Reichstat jugleich mit bem Schulbentilgungsgesetz bem ist josort telegraphisch einberusen worden. Er Reichstag am Montag als Grundlage für bie

Die Beratung ber Rrebitermächtigung neben bem Schulbentilgungsgefes, burch bas bie Sigginfonanleihe verlängert wirb, die wichtigfte gesetzgeberiiche Arbeit, die am Montag ben Reichs. tag erwartet. Der Regierung foll eine weitreichenbe Ermächtigung gegeben werben, für Gieblungen, Meliorationen, Beichäftigung Jugendund sonstige Arbeitsbeichaffungsmittel durch eine Ankeihe zu beschaffen. Da über die Sohe des Betrages nichts gejagt wird, handelt es fich um eine Bollmacht, die theoretifch unbegrengt In ber Pragis werben ihr aber burch bie Anappheit auf bem Gelbmarkt und burch bie Wirtichaftslage Grengen gezogen.

> Der Ertrag ber geplanten Bramien-Anleibe wird auf 250 bis 400 Willlionen geschätt, was allerbings auch vielfach unbegrundeter Optimismus genannt wirb.

übrigens nicht die Rebe. Das beutet barauf bin, bag fich bie Regierung noch ben weiteften Gpielraum für die Beschaffung der Mittel freihalten Saushaltsausich uß geben, der neuen Bemill. Bie es heißt, beziehen fich Bebenten, die von Bürttemberg, Anhalt, Braunichweig und nach finangvolitische Vorlagen ohne vorangegan-Mecklenburg-Strelit im Reichstat geäußert und gene erste Lesung im Plenum josort dem Haus-Insbesondere habe Breugen darauf hingewiesen, protofollarifch festgelegt worden find, in erfter

# Zusammenstoß zwischen Reichsbannerleuten und Rommunisten

Bergfamen bei Dortmund, 7. Mai. Bwifchen mei Reichsbannerleuten und zwei Rommunisten fam es zu Auseinandersehungen, die sehr balb zu Tätlich keiten führten; man ging mit Brecheifen, Meffern und Merten aufeinander los. 3m Verlaufe bes Rampfes wurde einer der beiden Rommuniften, ber Bergmann Gabriel und bie Frau bes anderen, schwer verlett. Auch bie Schulte beiden Reichsbannerleute Sprenger erlitten ftarte Berlegungen. Rommuniften holten bann etwa 50 Parteigenoffen, bie bas Saus ber Reichsbannerleute umftellten. Benn nicht rechtzeitig bas Ueberfallab. wehrtommanbo erichienen ware, hatte bie Begebenheit ernfthafte Folgen haben tonnen. Der Bolizei gelang es jeboch, bie Menge auseinanber an bringen, die auf ber Berhaftung ber beiber Reichsbannerleute unter Drohungen und Bemünichungen beitehen wollte.

fung die Sommerzeit ausnuten will. Unleihe foll aber recht lange gur Beich nung ausliegen, und auch für die Gingahlung follen recht lange Friften gefest werben Deshalb wird eine

# Vorfinanzierung nötig

fein, für die allein die Reichsbant in Frag fommt. Es ift auch icon, wie fürglich gemelbet mit ihr verhandelt worden. Die Reichsbant ift auch grundfäglich bereit, will sich aber bei ihren Rafinghmen nach dem jeweiligen Stand ber Beichnung richten.

# Der Saushaltsplan

fommt in ber Reichstags-Sigung vorläufig nod In ber Borlage ift von einer Bramien-Anleihe nicht gur Beratung, wenigstens nicht in ben erften beiben Tagen und wahricheinlich auch nicht in ben folgenden. Wahricheinlich wird er jofort an ben ftimmung ber Beichäftsordnung entiprechend, mohaltsausichuß überwiesen werben tonnen. Diejer Ausschuß fonnte bann nach Bfingften mit ber Ur-

fie fieht einen gangbaren Beg nur über neue, Dieje Arbeit geht burch Schwierigkeiten, die großer Frankreich & Biberftand ift und auf bem Boden von Berfailles gewachsene Bu- find als Ginficht, guter Bille und Bertrauen. geständniffe und damit weitere Stärfung ber Die feelische Haltung bes offiziellen Frankreichs geben wollen! Deutschland und Frankreich in fonferens. Seine Macht gibt ihm bas Recht frangofischen Machtstellung in Europa! Rann läßt vorerft noch feine Berftandigung mit ber Behrfrage einander näherzubringen, um von bes Stärferen, und wenn heute auch noch jo viele irgendeine beutsche Regierung dagu bie Sand Deutschland unter ber Borausjehung völliger biefer Grundlage ber bie Reparation 3 -Reutrale die Berechtigung des beutschen Stand- reichen? Deutsch fand muß feine wei- Gleichberechtigung ju. Der hitlerianismus wirkt frage gu lojen, das ift bas politische Biel der punftes anerkennen und für die allgemeine Ab- tere Mitarbeit an der Abrüftung 3 - andererseits wie das rote Tuch auf jenieits ber ruffung zu haben sind, so halten sie doch, um konfereng von der Anerkennung Reichsgrenze - von innen ber scheinen Deutschzu praftischen Ergebniffen zu kommen, ein "Ent- feiner Grundforderung auf Gleich = land und Frankreich nicht zueinander kommen zu leiber ohne Erfolg! So bleibt die alles politische

Deutschlands ohne gleichzeitige Berftarfung ber fischen Gegenjag; aus ihm frammen die Ruftun- Schwergewicht ihrer materiellen und moralischen Sentighanos ohne giengerige Betfuttung bet figung - frangoligen Bie ichwer es aber Gegeniages Gleich berechtigung — Gie Gegeniages Gleich berechtigung — Gie

fonnen: es bedarf bes großen Bermittlers, ben Die Not Europas wurgelt im beutich-frango- allein bie angelfächfiichen Machte burch bas

Die "Chance für ben Erfolg" nicht bollig preisund MacDonald aufrichtig bemühen - bisher hentigen Weltlage bestehen, bis ein neuer amerifanischer Borftog erfolgt, der in Genf wie Laujanne einen Ausgleich bes beutich-frangofifchen

# Präsident Doumer seinen Verletzungen erlegen

Baris, 7. Mai. Um 4,40 Uhr früh ift ber Prafibent ber Frangofiichen Republit, Baul Doumer, ben Berlegungen, bie ihm bei bem Attentat beigebracht worben find, erlegen.

Am Sterbobett bes Präsidenten weilten seine Gattin, seine Tochter und sein Schwiegersohn, ferner Ministerpräsident Tarbieu, ber Minister für die nationale Verteidigung Pietri, ber Innenminister und andere Mitglieder der Re-

11m 5.15 Uhr wurde die Leiche des Prafiten-ten der Republik nach dem Elifee übergeführt. Den Bug begleiteten Ministerpräsident Tardien und die im Augenblick des Ablebens im Krankenhaus anweienden Winister. Fran Doumer hat einige Augenblicke später in Begleitung ihrer beiden Töchter das Kranfenhaus eben=

Der Ministerrat hat heute bormittag beichloffen, die Rationalberfammlung, die bie

# Bahl des neuen Präsidenten

ber Republit vorzunehmen hat, auf Dien stag, nachmittags 2 Uhr, nach Verjailles einzuberusen. Die bisherige Kammer, also bie 1928 gewähl-Abgeordneten, werben an ber Bahl bes neuen Brafibenten teilnehmen, ba bie Befugniffe ber neuen Rammer erft am 1. Juni beginnen.

Beiter hat ber Ministerrat beschloffen,

# Beifebungsfeierlichkeiten

für den verftorbenen Bräsidenten Doumer am Donnerstag ftatifinden. Die Beisetungsfeier enfolgt in der Rirche Notre Dame, Die Berjetung im Banthon. Von Montag nachmittag ab wird das Rublidum an der aufgebohrten Leiche Paul Downers im Elysee vorbeiziehen dürfen. Die steubliche Hülle ist im Elysee vorlöufig aufgebahrt warden, angetan mit dem Großtren; der Ehren legion und mit allen Orden und

Roch selten hat eine verabscheuungswürdige sinnlose Tat, für die der Täter nicht einmal halb-wegs vernünftige Gründe angeben kann, eine

# Bebolferung fo in Erregung

gesett wie das Attentat, dem der Präsident der französischen Republik, Paul Doumer, zum Opser gefallen ist. Fast die ganze Nacht hindurch bielten sich Hundert au sen den Gebäude der großen Jeitungen, am die letzten Nachrichten zu erhalten. Die Zeitungskiodse waren schon vom Nachmittag an umlagert, und die Wenge verschmittig erläuterte und seinem Unwillen über die Tat Ausbruck verließe uber die Tot Ausbruck verlieh.

Giner alten Tradition entiprechens wird wahricheinlich Cenateprafident

# Albert Lebrun Randidat für bie Prafibentichaft

der Republik sein, hat man boch schon anlätlich der letten Wahl von seiner Kandidatur gespro-chen, die ganz besonders von den Freumden Von cares und Maginots empsohlen

Außer Lebrun wurde auch ber Abg.

# Bainlevé

einer politischen Schlacht ausarten

Gerüchtweise verlautet, daß auch ber Abg.

### Germain Martin

(Rabitale Linke) bie Abficht habe, feine Ranbibatur aufftellen zu laffen.

Alle öffentlichen Gebaube, bie Botichaften b Gefandtichaften, barunter auch bie Deutsche Botichaft, haben anläglich des Ablebens bes fran- fällt. söfischen Staatsoberhauptes bie

# Flagge auf Halbmaft

Much zahlreiche Privatgebäude haben halbmaft geflaggt ober Fahnen mit schwarzem Flor ausgehängt. Die offiziellen Bersönlickkeiten, unter ihnen Botschafter von Hoesch, haben im Bräsidentschaftspalais ihren Besuch abgestattet.

# Reichspräsident bon Sindenburg

hat an die Witme bes Brafidenten Doumer ein febr bergliches Beileibstelegramm gerichtet. Ferner entsandte ber herr Reichspräsibent feinen Staatsfetretar jum hiefigen französischen Botichafter, um biefem perfonlich ben Ausbrud feines Beileibs an bem burch bas verabicheuungswürdige Attentat erfolgten Ableben bes frangösiichen Bräfibenten jum Ausbrud ju bringen, Reichstangler Dr. Brüning hat an ben frangofi. den Minifterpräsibenten Tarbien ein Beileibstelegramm gefanbt. Much Reichstangler Dr. Brüning ericien bei Botichafter Francois Boncet, um fein und ber Reichsregierung Beileib persönlich auszusprechen.

# In Berlin

haben anläglich des Ablebens des Bröfidenten der Frangosischen Republik bas Reichspräfi. ium, bie Reichstanglei, bas Ausmär. tige Umt (mit Breffeabteilung) und ber Reichstag bie Glaggen auf Salbmaft gefest. Ministerpräsibent Tarbien bat im Namen

### Botschaft an das französische Bolk

gerichtet, in ber er es auffordert, bem berühmten Greis, beffen Leben bem Dienfte Frantreichs geweiht mar und beffen bier Sohne für die Berteibigung Frantreichs gefallen finb, burch Rube und Burbe die einzige Ehrung, bie er gewünscht hat, zu zollen.

Auf Anregung des Unterrichtsministers wur-n anläßlich bes Tobestages Doumers bie bom Staate subventionierten französischen Theater geschlossen. Dasselbe gilt für den Beise kun gstag. Die Regierung hat für einen Monat Beamtentrauer angeordnet. Um Donnerstag bleiben alle Amisstellen geschlossen, um allen Beamten die Teilnahme bei den Beisekungsseierlichkeiten zu ermöglichen

Der Dichter Claube Farrere, ber geftern bei bem Attentat gegen den Bräfibenten der Republik verwundet wurde, hat eine ich lechte Nacht verbracht. Die Rugel aus dem Arm konnte entfernt werden, jedoch die Rugel in der Schulter noch nicht.

Der Mörber des Bräsidenten Doumer ist nach dem Santé-Gefängnis gebracht worden. Die Frau des Uttentäters Gorguloff ist in Monaco verhaftet worden. Nach einer Meldung des Matin ist dei dem Attentat auf Douals Kandidat für den Bräsidentschaftsposten ge-nannt. Nach dem allgemeinen Einbruck wird der dung des Matin ift bei dem Attentat auf Dou-Kampf um den Rosten des Präsidenten nicht zu mer eine Besucherin durch eine berirrte Rugel ebenfalls leicht verlett worben.

### Die frangösische Preffe

bringt einmutig ihre Entruftung über ben Mord-anschlag jum Ausbruck. Gbenso einmutig betont sie, bag es sich nur um die Tat eines Geiftesgestörten handeln fann.

"Journal" meint: "Niemand wird begreifen können, daß Baul Doumer auch nur den geringsten Anlaß zu irgendeiner seindseligen Geste hat geben können. Für Frankreich, wo man instinktiv vor jedem politischen Attentat zurückscheckt, ist es ein seltsames Schicksal, daß Doumer nach Carnot von fremder Hand

"Denbre" erflärt: es fonne fich allem Unichein nach nur um die Sandlung eines Geiftes. gestörten handeln, und man dürfe fie auf tei-nen Fall polemisch ober politisch ausschlachten.

"La Republique" warnt, die Jaschisten aus Rugland ober anderwärts für das Attentat berantwortlich machen zu wollen. Um der Ehre der Menschheit willen muffe man annehmen, bag ber Mörber ein Geistesgestörter sei. Nan habe auch wahnsinnig sein mussen, um in Doumer einen Beschützer des Bolschewismus zu erblicken.

Leon Blum meint, es mare eine Schanbe. wollte man die Tat eines Geistesgestörten dazu benuten, die öffentliche Meinung gegen die in Baris wohnenden Weigruffen aufzuheten.

### Die Berliner Blätter

aller Parteirichtungen, die einftimmig bas Atten tat auf den französischen Bräsidenten aufs icharste berurteilen, würdigen fast alle die Berfönlichte it des Verstorbenen und seine Bedentung sür Frankreich. In den meisten Blättern wird der Werdegang Doumers hervorgehoben, der sich aus ein fachen Ver hältnissen durch Energie und Fleiß zur höchsten
Stelle des Stoots emporgearheitet hatte Stelle des Staats emporgearbeitet hatte.

Das "Tempo" fpricht von einer Tat bes Bahnsinns. Eine so unsinnige Tat, wie sie jest in Baris begangen worden sei, mahne zur Umtehr und zur Einsicht, daß nicht in Gewalt und Tod, sondern nur im Leben das Geset wahrer Entwidlung liege.

Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" sagt: "Doumer war nicht bolfstümlich, obgleich er aus dem Bolfe stammte." Das Glutvolle, das Ursprüngliche lag nicht in seiner Art, sondern das Korrekte, Zielbewußte, irgendetwas, was teinen Schwankungen unterworfen schien und Hößepunkte so wenig kannte wie Tiefen. Daß gerade die ser Mann einer Bluttat dum Opfer sallen mubte, erscheint als eine besonbere Sinnlosigseiten.

Der "Lokalanzeiger" nennt Doumer einen Mann, auf den fich die Republit verlaffen fonnte, ein Feind jeglichen Abenteuers und jeder Extravagans. Er sei nicht populär gewesen, aber sein Tob im Dienste des Vaterlandes werde noch mehr als der Opsertod seiner vier Söhne das Andenken an ihn verklären.

Baul Doumer ift faft ein Jahr Bra. ibent von Frankreich gewesen. Um 13. Mai ware bas erfte Jahr feiner Amtszeit abgelaufen. Er ftammte aus einfachften Berhältniffen, hatte fich aber jum Lehrer und fpater jum Profeffor und Bubligiften emporarbeiten tonnen. Er ift am 22. März 1857 in Aurillac (Cantal) Guboft-Frankreich geboren und war seit 1888 Deputierter für das Aisne-Departement, in dem er auf Schloß Anish ansässig war. Seit 1912 ift er Senator für Corfica. Unter Bour- er seit 1920 an. Er war verschiebene Male Migevis hatte er 1895—1896 erstmals ein Porte- nister. Bon Beruf ift er Bergwerksingefeuille, das der Finangen, inne. Befannter murbe er später als Generalgouberneur bon Indochina. Bei der Wahl zum Bräfidenten care - Millerand

# 423 Abgeordnete im Preußischen Landtag

Die Sozialbemokraten erhalten 1 Sig mehr

(Telegraphifche Melbung.) Berlin, 7. Mai. Das endgültige Gefamt-

ergebnis ber Wahlen zum Preußischen Landtag liegt nunmehr bor. Darnach beträgt bie Gefamtgahl ber Abgeordneten 423, und zwar find gewählt worden 350 Abgeordnete birett, 31 durch Berbindung in ben Bahlfreias berbanben und 42 auf ben Lanbeslifton. Gine Menberung in ber Bahl ber Abgeorbaeten tritt lediglich bei ber SPD. ein. Diese hat mit ihren 4 675 173 Stimmen 94 Site erhalten, und 3mar 82 birett, 6 burch Liftenverbinbungen und 6 burch bie Lanbeslifte.

München, 7. Mai. Der Reichstagsabgeordnete Goering teilt bem "Bölfischen Beobachter" mit: "Wiederum tauchen Gerüchte auf, daß Berhandlungen awischen ber NSDNA. und bem Zen-trum geführt werden. Als politischer Beauftrag-ter bes Kührers der NSDAB. erkläre ich dazu, daß bisher keinerlei berartige Verhandlungen geführt worden sind. Sollten Privatpersonen an-geblich im Auftrage der NSDAK, mit dem Zentrum verhandeln, so sind sie dazu nicht

# Reichstagung der höheren Beamten

(Telegraphische Melbung.) Gifenach, 7. Mai. Der Reichsbund ber höberen Beamten hielt hier eine Tagung ab, zu ber etwa 300 höhere Beamte und Philologen aus allen Teilen des Reiches sowie zwei Vertreter ber öfterreichischen Beamtenorganisationen erichienen waren. In ber Berfammlung tam einmittig jum Musbrud, bag bie Lebenshaltung ber höheren Beamten burch andanernbe Gehaltsfürjungen berart herabgebrudt worden fei, bag biefer Buftand bereits jest jum Bufammen. bruch vieler Haushaltungen und zu einer erheblichen Schäbigung auch ber Allgemein-wirtschaft geführt habe. Mit ben Notverorbnun-

Der Rendant Stienens des Spar- und Darlehnskaffenvereins in Groß Recken (West-falen) wurde wegen Unterschlagung von über 100 000 Mart verhaftet. Die Unterschlagungen erstreden sich auf mehrere Jahre.

gen müffe endgültig Schluß gemacht werben.

ber Republik am 17. 1. 1906 unterlag er gegen Fallieres. Während bes Krieges trat er nicht weiter hervor. In bem fiebenten Rabinett Briands (Januar 1921 bis Januar 1922) war er Finanzminister. Alls solcher sette er auf ber bamaligen Parifer Konfereng ber Alliierten bie außerordentlich hoben Entichädigungsfor. derungen an Deutschland durch.

Rach der Berdrängung Loucheurs als Finangminifter aus bem Novemberfabinett Briands bon 1925 wurde Doumer beffen Nachfolger, doch fonnte auch er ben Frantenfturg nicht aufhalten. Im nächsten Rabinett Briands bom März 1926 ersette ihn Peret. Am 14. 3anuar 1927 wurde Doumer mit 238 von 273 zum Bräfidenten des Senates gewählt und am 16. Januar 1930 wiedergewählt. Bräsidentenwahl in Bersailles am 13. Mai 1931 wurde bann Doumer im zweiten Bahlgang gum Bräfidenten ber Republit gemählt.

Doumers bermutlicher Nachfolger, Genatspräfident Lebrun, ift 1871 in Merch-le-Saut (Lothringen) geboren. Dem Senat gehört nieur. Er ift eingeschrieben bei ber Republi-

# Zu den Bestrebungen auf Arbeitszeitverfürzung

Im Saushaltsausschuß des Reichstages hat im Bestimmungen war mit einigen Gewerbesweigen bergangenen Jahr der Reichsarbeitsminister, Dr. mit dem Ziele einer freiwilligen Ar-Stegermalb, barouf hingewiesen, bag in ber beitszeitverfürzung Gublung genommen, Er jagte hierbei

"Benn bie Reichsregierung babon ausgegangen ift, bag bie Genfung ber Ge. ftehungstoften bas Brimare ift, fo tann fie jest nicht bon biefem Rurs abweichen und jagen: Jest ift bas Primare bie Arbeits-

Bon biefer flaren Ginficht, Die allein ben richtigen Beg bezeichnet, ber ju einer Befferung ber Webrarbeit über bie regelmäßige Arbeitszeit muß, fich ohne große hemmungen ber jemeiligen ber wirtschaftlichen Berhaltniffe führen tann, bat binaus burch Berordnung berbeifiihren. Der führenbe Gedante bei den Bestrebungen auf ber wirtschaftlichen Berhältniffe führen fann, bat bers ber Meichsarbeitsminister abbringen Berkurzung ber Arbeitszeit ist ber Bunsch, bie und sich bei schlechterem Absab burch bas Ein-lassen. Es ist höchst bebauerlich, das sich Arbeitslosigkeit zu verringern, indem legen von Feierschichten der gegebenen bie Regierung auf parteipolitisches und gewert- man Arbeitslosen bie durch Berfürzung ber Ar- Lage angleichen können. Gine gesetzliche Berfürichaftliches Drangen bin auf gefährliche beitszeit freiwerbenbe Arbeit zuweisen will. Sier zung ber Arbeitszeit wurde bagu führen, daß ein-Experimente einlaffen will.

Birtschafts- und Sozialpolitit die Sentung ber wobei aber tein Ergebnis erzielt wurde. Anfang Probuktionskoften an erster Stelle steben muffe. bieses Jahres hatte sich auch ber Reichsarbeitsminifter noch babin ausgesprochen, bag er nicht ich on genbt. beabsichtige, die Bestrebungen auf eine gesetzliche Berkurgung ber Arbeitszeit fortzuseben.

der Arbeitszeit beabsichtigt zu fein. Das Reichsarbeitsministerium will für bestimmte Gewerbesweige, auch für den Bergbau, eine Berfür- ben Jahreszeiten und bann bon der Ronsung ber regelmäßigen Arbeitszeit auf 40 Stun- | junttur ber übrigen Wirtichaft abhängig, foben wöchentlich und eine Genehmigungspflicht besteht bei den Berfechtern der Arbeitszeitverfür- mal ftets Schwierigkeiten bei bestimm-In ber Rotberordnung bom Juni b. 3. ift ber sungsbestrebungen gunachst ber große 3rr- ten Arbeitergruppen eintreten mußten, die auch

ten im Januar rund 180 000, im Februar 190 000 und Deputattoble erhöht würden. und im Marg trot erheblicher Arbeiterentlaffungen noch rund 110 000 Feierschichten eingelegt werden. Aus ben vielen Feierschichten ergibt fich, daß ungefähr 5000 Arbeiter mehr beschäftigt find, als die Betriebe benötigen. Was also die gesehliche Verkurzung ber Arbeitszeit jest ichaffen will, wird im Bergbau feit Jahren

Tropbem ware ber Schluß falich, bag bei diefer Sachlage eine gesetliche Festlegung ber Tropbem icheint nunmehr eine Berfürzung Arbeitszeitberfürzung bem Bergbau feine Schwierigkeiten bringen würde. Gerade daß gerade er unbedingt bie Möglichkeit haben Situation anzupaffen. Er muß bei befferem Abias bie Arbeitszeit boll ausnugen Reichsregierung die Ermächtigung gegeben, für bestimmte Gewerbezweige eine Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit auf 40 Stunden wöchentlich und eine Genehmigungspflicht für Wirben. In Wirklichkeit müssen aber in den Wehrarbeit vorzuschreiben. Auf Grund dieser Mewerbezweigen, bor glem auch im eine unwirtschaftliche Aus-

Bergbau, feit Monaten Feierschichten weitung des Betriebes für Die turge Beit bes in einem folden Umfange eingelegt werben, baß befferen Absabes fich ergeben mußten. Es tommt im Durchichnitt taum eine Arbeits- bingu, bag burch eine gufägliche Neweinstellung geit über 40 Stunden wöchentlich beraus- in Beiten befferer Beichäftigung bie Gelbittommt. Im oberichlesischen Roblenbergbau muß- toft en durch die zusählichen Rosten für Urlaub

Auch die Genehmigungspflicht ber Mehrarbeit würde einen unzwedmäßigen Zwangseingriff in die tariflichen Berhältniffe bedeuten. Das Reichsarbeitsministerium sucht den Tarifvertragsgedanken immer mehr gur Geltung gu bringen. Diefen Bemühungen widerspricht aber ein folder 8mangseingriff. Sind in ben einzelnen Wirtschaftssweigen Tarifvertrage swifchen Arbeitgebern und Urbeitnehmern abgeschloffen, bie u. a. eine gewiffe Mehrarbeit zulaffen, fo jollen bieje vertragichen Bestimmungen nach ben neuen Planen nur ber Bergbau ift außerordentlich ftart einmal von bann Geltung haben, wenn ber guftanbige Bewerbeaufficht 3 beamte bieje Mehrarbeit genehmigt hat. Es bebeutet das eine Ausich altung ber Tarifparteien zugunsten einer behördlichen Leitung.

Busammenfaffend muß festgestellt werben, daß die Bläne der Reichsregierung auf eine Berfürgung ber regelmäßigen Arbeitszeit in feiner Beije geeignet find, ben Erwerbslojen wie ber Wirtschaft und vor allem bem Bergban gu helfen. Gine Entlaftung bes Arbeitsmarttes würbe burch eine berartige Berordnung nicht ober in gang unwesentlichem Umfange eintreten, andererseits würden ber Birticaft Schwierigfeiten und Roften bereitet merben, bie fie gerabe in ben gegenwärtigen fritischen Beiten burchaus nicht ertragen fann.

# Bomben auf London

# Im Kriegs-Luftschiff über England / Dem Andenken der gefallenen Zeppelin-Besatzungen

Von Pitt Klein, Obermaschinistenmaat auf "E. 31" / Berausgegeben von Bans Lehr

Selbstverftändlich machen die Engländer gemaltige Anftrengungen, um London-City und London-Dod's por unferen Ungriffe gu ich üten und fie gang unmöglich ju machen. Dennoch gelingen unfere Angriffe immer wieber, und fie find nicht jo harmlos und bon jo geringem Erfolg, wie die Englander fie aus Grunden bes Anfehens hinftellen. Ueber ihre furchtbare Wirkung wird in neutralen Beitungen oft berichtet, und wir felbst fonnen uns ja ftets iofort bon ihr über-

5)

Fünf Luftichiffe ftarten. Ueber ber Norbice trennen wir uns. Ungefähr um 19 Uhr bekommen wir bie englische Ritfte in Gidt. Mit Rurs auf London überfliegen wir Winterton, Cambridge, Enfield und Watforb.

An Munition haben wir an Bord zwei Sprengbomben zu je 300 Kilogramm, 20 Sprengbomben zu je 50 Kilogramm und 60 Brand-

Die Nacht ift buntel. Bur Standortbeftimmung muffen mir einige Leuchtbomben werfen; wir tun es ungern genug, benn mit ihrer Explosion berraten wir uns. London liegt unter

Schein werferlicht bunbel zuden auf, zunächst einzeln, dann in großer Bahl. Heber ber Stadt mirb es fo hell, bag wir bie Strafenguge, Bruden und Rirchen beutlich erfennen. Roch bebor wir eine Bombe abgeworfen haben, bricht bas

# Abwehrfeuer in rasender Keftigkeit

los. Chrapnelle berften; bie gur Beigglut erhitten Brandgranaten gifden wie Feuerwerk herauf und wieder hinunter; ihre Bahnen bilben Riefengewölbe über ber Stadt. Die Maichinen geben bas angerfte ber. Im Bidgadfurs und unter ftanbigem Steigen rajen wir über ber Stadt bin. Ginige Kilometer von uns entfernt find bereits die Rameraben an ber Arbeit; wie wir fteben fie in rafendem Abmehrfeuer. Es gilt! Es ift furs nach 22 Uhr; wir fteben über

Sambton, über bem Sauptwafferwert Londons. Gine Abwehrbatterie, beren Geichützrohre mit Scheinwerfern gefuppelt find, macht uns bejonbers zu ichaffen; es ift, als ob man bie Schrapnelle und Brandgranaten mit ber Sant faffen könnte, jo nahe zischen sie vorbei.

Rurg entichloffen läßt ber Rommanbant bas Schiff über bie Batterie ftenern. Spreng. und Brandbomben faufen hinab, bom Bachoffigier gegielt. Gie fiben, benn im Augenblid, in bem wir bie entjeglichen Explosionen mahrnehmen, erloiden bie Scheinwerfer und berftummen bie

Bei ber Bernichtung ber Batterie find wir bom Wafferwert abgefommen. In großer Sohe fteuern wir es in Schleifen wieder an. Es gelingt. Der Rommanbant erteilt bie Feuererlaubnis. Die Bomben faufen ab und berften mit ungeheuer heftigem Anallen und Arachen.

Aus der Cith ichlagen Tenersbrünfte hoch; Rauchjäulen turmen fich. Die Rameraden haben icon mader gearbeitet.

Heber bie Dod's hin feten mir unferen Beg nach ber Cith fort. Fortwährend fallen Sprengund Brandbomben. Reine Minute werden wir vom taghellen Licht ber Scheinwerfer aus den Klauen gelaffen.

Wir jagen über bie City bin und, ba wir noch Bomben haben, wieder gurud. Um 24,40 faufen unfere 300-Rilogramm=Bomben hinab. Grauenhaftes Rrachen und Berften erfüllt bie Quit, als gehe bie Belt aus ben Fugen. Blutroter Feuerfchein ichlägt über London boch. Gerien von

\*) Bergleiche Dr. 99, 106, 113 und 120 der "Dft-

nichtung.

## Wir haben keine Munition mehr.

Mit äußerfter Graft boraus jagen wir im Bidgadfurs burch bie Sperre bes Feuers. Das Luftichiff ist unversehrt; fein Angehöriger der Besatzung ift verlett. Auf dem Wege jur Kuste werden wir weiterhin hoftig be- gen von St. Paul und anderen Kirchen, der ichossen. Wir fliegen jodoch über dem Bereich Museen, Palaste, der Westminsterabtei, des Par-Rüfte hinter uns.

Heber der Rordiee nehmen wir nordwest. lichen Rurs. Bei Blieland berühren wir versehentlich holländisches Gebiet und werden prompt mit Nachdruck beschoffen.

Wir fteigen. Rach ber Hölle, die wir berlaffen haben, macht das Feuer der Hollander wenig Eindrud auf uns.

Nach einundzwanzigstündiger Fahrt treffen wir in ber Wegend bes Beimathafens ein; infolge Nebels können wir jedoch den Lan-dungsplat nicht finden. Wir kreuzen über dem Nebel. Der Ballon ist nicht da, der uns sonst die ur Landung notwendigen Signale übermittelt. Es ift febr ristant, auf "gutes Glud" gu landen Die Gefahr, daß wir einen Funtenmaft anfliegen oder auf eine Halle auffahren, ift zu groß

Der Nebel hat Ausdauer. Wir find ausge-pumpt und hundemüde. Das Schiff ist schwer. Wir muffen bie Landung ristieren, auch ohne Saltemannichaften.

In einigen Dugend Meter Sohe flettert ber größte Teil der Mannschaft an den Salte-tanen abwärts. Es gelingt! Wir erreichen einen Landungsplat und ziehen unseren tapferen Kahn langsam berunter. Die Haltemannschaften kommen im Sturmschritt angesauft und bugsieren ben Kahn in die Halle.

Das Manöber war mehr als verwegen. Es ift gelungen. Der Erfolg rechtfertigt es nach-

Wie üblich bersuchen bie Engländer, die Wir-fung unseres Angriffs abzuschwächen und ihn als bebeufungslofe Kundgebung hinzuftellen. Bir wissen, was wir gesehen haben, und auch die neutralen Zeitungen bringen die Wahr-heit an den Tag; sie berichten über unseren An-griff die solgenden Einzelheiten:

"Buverläffige Berichte geben babin, daß ber Liberpool-Bahnhof in London fast vollständig derstört wurde. Dort besindet sich ein burch die Bomben verursachter Trichter, in dem man zwei Omnibuffe unterbringen fonnte. Eine große Anzahl Telegraphen- und Semaphormafte liegt auf ben Bahnstreden, fo bag bie Büge ben Bertehr einftellen und die Baffagiere die Büge berlaffen mußten. In Bifhopsgate (bei Liverpool-Station) wurden vier große Geschäftshäufer zerftört; ebenso wurden die Tower-Briide und der Holborn-Biabuft schwer beschä-In der Woodftreet zwischen der St. Paul-Station und ber Bant von England wurden mehrere Geschäftshäuser in Brand gesett. Der hintere Teil bes Gebändes der Bank von England sowie die Borse wurden gleichfalls getrof fen. Gine Bombe fiel auch in die Rabe bes To. wers, eine andere in bie Rabe ber London-Brude. Große Berftorungen werden auch aus ber Leabenhall-Street gemelbet, ebenjo auch aus Blomfielb, Northon-Falgate, Albersgate (Holborn), near Farrington-Road, Hattongarben-

Die Berliner Zeitung "Der Tag" brachte nachstehend wiedergegebenen Bericht bes herrn Karl von Biegand, des Vertreters der halten zu können. Langsam treten die Umrisse Searst presse, der unseren Kommandanten der Stadt in Erscheinung, still und verschlasen in besucht hat und sich den Angriff von ihm schilbern der Ferne unter uns liegend. Dunkle Fleden heben

"Mathy ift ein Mann von ungefähr 34 Jah-

"Dieses lettemal", so erzählt der Kapitänleut-nant, "war der erste wirkliche Angriff auf verichiedene wichtige Buntte Londons, Die Gifen - tonen. bahnftationen ufw. Ich hatte die ftrifteften Befehle, alles mögliche ju tun, um Beschädigunzu vermeiden. Ich brauche wohl nicht zu fagen, daß es keinen Offizier und keinen Mann in der Luftflotte gibt, ber nicht tief betrübt mare, wenn er erfährt, daß Frauen und Kinder ober andere Richttombattanten getroffen ober gar getötet worden find. Er fühlt das ebenfo tief wie die Bedienungsmannschaft ber großen Geschüße, wenn sie hört, daß ihre weittragenden Gechoffe nicht genau bort eingeschlagen find, wohin uns und verlieren uns wieber. fie gezielt waren.

Die Betterftationen und meteorologiichen Beobachtungspoften hatten gunftige Bebingungen vorausgesagt. Je fühler bas Wetter ist besto größere Lasten können wir mitnehmen. Die Luft war fühl, und baber tonnten wir mit Bon Norben und bon Guben, bon rechts und boa

# Magazin voller Bomben

aufsteigen. Balb befanden wir uns über der Nordsee. Der Wind war günftig, die beutschen User traten mehr und mehr zurück. Unter uns faben die weißgefäumten Wellen der Nordfee wie eine wogende Basserwüste aus. Auf Fischerbooten war kein Leben zu sehen.

Alls bie Sonne im Westen unterging, schwebten wir, noch weit entfernt von London, über der Rordfee. Unter uns nahm die Dunkelheit schnell zu, aber in der Höhe, in der wir schwebten, war es noch hell. Auf unserer Seite schwebte ein anderer, wie wir mit grauer Kriegsfarbe bemalter Beppelin. 2018 wir uns ber Rufte naberten, feste ich bas Sohen fteuer in Bewegung, um noch höher zu fteigen, damit ber Lärm ber Moto-ren uns nicht zu früh verrate. Die Kanoniere gingen zu ihren Kanonen (Anmerkung bes Berfajfers: Herr Kapitänleutnant Mathy hat den Aus brud "Ranonen" für Maschinengewehre offensichtlich gebraucht, um die Engländer über die Be-waffnung der Luftschiffe irre gu führen), um etwaige feindliche Flieger abzuwehren, und von den andern begab sich ein jeder auf seinen Bosten. Mein Oberleutnant begab fich auf feinen Standort bei ben Abfeuerungsborrichtungen, wo die Bomben ausgelöft und die Schnelligkeit registriert wird, mit ber sie fallen gelassen wer-ben, in dem Augenblick, wo ich meinen Befehl bon ber Rommanbobrude aus gab, die fich in ber bes Blagens unferer Bomben, und wir jehen bie porderen Gondel befindet.

Der Rebel teilt fich, und weit in der Ferne erblide ich bie Them fe. Gie bilbet für und ben unzerstörbaren Wegweiser, und längs ihr führt der sicherste Weg nach der großen Stadt. Die Engländer mögen London verdunkeln, soviel fie wollen, aber fie fonnen niemals Them fe beseitigen ober verbeden. Gie ist unser großer Drientierungsstügpuntt, von bem wir ftets unfere Beilungen nehmen und jeben Bunkt von London, den wir juchen, feststellen fon-London ift nur teilweise verdunkelt, und ei

# immer noch Licht genug

Wir steuern geradeaus nach bem Lichtschein und halten gu tonnen. Langfam treten bie Umriffe ren, mit furgeichnittenen Saaren und glattem Sohe gefeben, ift ein marchen hafter Unblid. auf uns.

Fünf beutsche Luftschiffe werden zu einem Bränden schieden Rauchwolfen herauf. Höficht, mit einer Figur, so schlant wie die einer Wir waren jedoch zu hoch, um menschliche Bejen Ungriff auf Londons hafenanlagen, das hers blöcke frachen zu ammen. Der Lärm der Explosionale Beithandels, angesetzt.

Beschen Beichen Beiche nonen und des Abwehrseuers steigert sich zum aus Nerven von Stahl zu bestehen. Er hat von Leben war zu sehen, mit Ausnahme von Durcheinander, Grollen und Toben der Ver- mit seinen Zeppelinen an allen Angriffen teil- Lichtern, die sich in großer Entsernung sortbeweggenommen, die bisher auf England ausgeführt ten und mahricheinlich Gifenbahnguge waren. Bie gesagt, ift alles ruhig, und fein Schall bringt zu uns herauf, ber laut genug gewesen ware, um bas Sausen unserer Motoren zu über-

Blöglich ichießt ein enger Streifen glan-genben Lichtes aus ber Dunkelheit und erreicht uns. Er fühlt suchend am himmelszelt um-ber, bann seben wir einen zweiten, britten, bierber Abwehrgeschoffe und haben auch bald die laments sowie der bewohnten Distrikte ten, fünften Lichtstreisen und dann immer mehr bon diefen Lichtbanbern, bie, fich überfreugend, um und ber ben himmel abjuchen. Go wie es von unsexem Zeppelin aus zu sehen ift, nimmt sich die ganze Stadt so aus, als ob sie ploglich jum Leben erwache und ihre Urme taftend am Simmel bewege und ihn nach möglichen Befahren abjuche. Erft einer und bann ein anderer und bann noch mehrere ber Lichtstreifen finden

Sest plöglich fommt bon bort unten an unheilvoller Laut und übertont ben Larm der Bropeller. Rleine, rote Blige und farge Sprengpuntte, die fich beutlich von bem dunkelroten Sintergrund abheben, werben fich:bar. links tauchen fie auf, und bem Blit folgt von unten das Krachen der Geschütze.

3d ftelle junadit bie St.- Baul-Rathe. brale feft, und mit biefem Fixpunft nehme ich

# Kurs auf die Bant von England

Gin mächtiger Scheinwerfer befindet fich unmittelbar neben der Kathebrale, und die Eng-länder haben eine Batterie Geschüße unter ber Bebedung biefes Gotteshaufes aufgeftellt, wie ich es beutlich am Aufbligen ber Schüffe erkennen fann. Bielleicht würde ich vom militäriich en Standpunft aus unter biefen Umftanben berechtigt gewesen sein, Bomben auf die Batterie gu werfen, die fich in Dieser unmittelbaren Rabe von St Paul befindet. Ich trug jeboch fein Berlangen, bies gu tun, ba ich fürchten mußte, bag bas Bot:eshe is möglicherweise beschäbigt werden fönnte. Ich bente indessen, daß die Engländer Kirchen. Mu-jeen und ähnliche Gebände nicht als Dekung ober Schut für ihre Beichüge benugen follten.

Obgleich wir von allen Seiten beichoffen werben, habe ich bis zu diesem Augenblick noch teine Bom ben fallen laffen. Alls wir uns über ber Bant von England befinden, rufe ich burch bas Sprachrohr meinem Oberleutnant, der fich am Abfeuerungsapparat befindet, ju, das Geuer langfam gu beginnen, und bon jest an mijcht fich in bas Getofe und Bligen ber Ranonen ber Larn Flammen, bie bon ben getroffenen Stellen auf-

Meine Sinne find ausschließlich barauf tongentriert, die Buntte ausfindig zu machen, die auf unferem Ungriffspuntt als Gegenstände bon militärischer Bebeutung fteben, insofern, als fie fich auf die Zusammenziehung und ben Trans. port bon Truppen beziehen. Balb fehe ich, wie Flammen aus den berichiebenften Bebäuben ichlagen. Ueber bem Holbornviaduft, in der Rähe mehrere Bomben fallen. Von der Bank von England bis jum Tower ift es nur eine furze Strede, und ich versuche baher, die große Them febrüde zu treffen, und glaube auch, daß ich bierhalten uns dann über der Themse, um jederzeit hin Erfolg hatte, obgleich ich nicht feststellen kann, Beilungen für die Objekte unseres Angriffs er- bis zu welchem Grade. Das Aufbligen von Schusfen auf bem Tower zeigt, baß fich bort noch dieselben Geschütze befinden, die ich schon bei meinem borhergehenden Angriff bort beobachtet sich von den beleuchteten Teilen der Stadt ab. meinem vorhergehenden Angriff dort bevbachtet Gine große Stadt bei Nacht, von einer großen hatte. Sie unterhalten ein Iebhaftes Feuer (Fortsetzung folgt.)





Weitere Verkaufsstellen: Gleiwitz, Wilhelmstraße 28, Hindenburg, Bahnhofstraße 3, Ratibor, Oderstraße 13, Oppeln, Ring 18

# Familien-Nachrichten der Woche

### Geboren:

Parteisekretär Absons Stephan, Beuthen, Tochter; Dr. med. Friz Breitbarth, Rabibor, Tochter; Dr. Wolfgang Cramer, Bresslau, Tochter; Kurt Heder, Gleiwig, Tochter.

### Berlobt:

Erna Hardt mit Studienrat Alfred Pyttel, Hindenburg; Elfriede Mitolia mit Rudolf Poppek, Antonienhütte; Hedwig Hibert mit Carl Ienczmionia, Pawlowiąke-Gnadenfeld; Mechild Helga Reihmiller wit Dr. Paul-Helmut Holle, Breslau; Ihe Infi mit Dr. Rudolf Pander, Oppeln.

### Bermählt:

Rechtsanwalt Alfred Goldstein mit Erna Negel, hindenburg; Bergasselsor Bergwerksdirektor Friz Araus mit Käte Pieler, Liebenau; hans Sobawa mit Dora Sander, hindenburg; Gerichtsasselsor Dr. Gerhard Schneider mit Margarete Bolff, Breslau; Oberförster Dr. Walter Kohl mit hilde Euling, Arummhübel.

# Geftorben:

Gestorben:

Augenarzt Dr. méd. Aurt Beibemann, Beuthen; Kaufmann Franz Dylla, Beuthen, 43 3.; Fleisspergeselle Bermbard Golla, Beuthen, 24 3.; Berginvaside Iohann God, Beuthen, 80 3.; Theresa Bönisch Beuthen, 76 3.; Anna Kannschik, Beuthen, 66 3.; Ludwig Bieczoreł, Beuthen; Stadtinspeltor i. R. Allois Woamet, Beuthen; Oesnomieverwalter Anton Matheja, Beuthen, 66 3.; Beate Cohn, Beuthen; Anna Schymanski, Gleiwig, 63 3.; Anna Fettle, Gleiwig, 65 3.; Lischlermeister Robert Oldrich, Gleiwig, 78 3.; Eva Mynet, Hindenburg, 77 3.; Pherese Odrent, Gleiwig, 78 3.; Kreissorswerwalter Abolf Herzog, Miechowig, 70 5.; Regierungsbaurat Dr. Kahle, Gleiwig; Therese Inng, Gleiwig; Margarete Gooß, Gleiwig, 62 3.; Maria Schmidt, Hindenburg, 77 3.; Bauline Sczepanwet, Hindenburg, 54 3.; Iosef Rezosta, Hindenburg, 29 3.; Tende Hanus, Klein-Dombrowda; Betriebsmeister i. R. Beter Friedel Vismarchiitte, 53 3.; Maria Bialas, Königshütte, 65 3.; Luzie Schumowsti, Kattowig; Anna Bloscapt, Orzegow, 46 3.; Berta Lüde, Königshütte, 48 3.; Fleischermeister Max Joppit, Pawlow, 56 3.; Kanspinann Hans Kolano, Tarnowig, 68 3.; Marie Mainsa, Königshütte, 73 3.; Ostar Buchwald, Königshütte, 76 3.; Iosef Comanna, Schwientochlowig, 67 3.; Obermeister i. R. Heddorf, Belnowig, 56 3.; Oplomingenieur Albert v. Hollawder, Kattowig, 24 3.; Anna Griegel, Ratibor, 70 3.; Florentine Behr, Rativor; Tanbstummenlehrer i. R. Iosseph Pohl, Ratibor, 78 3.; Fanny Goig, Ratibor, 23.; Gaspwirt Emanuel Renmann, Rativor; Laubstummenlehrer i. R. Soseph Pohl, Rativor, 78 3.; Panny Goig, Ratibor, 25.; Gaspwirt Emanuel Renmann, Rativor; Laubstummenlehrer i. R. Soseph Pohl, Rativor, 78 3.; Fanny Goig, Rativor, 25.; Gaspwirt Emanuel Renmann, Rativor; Laubstummenlehrer i. R. Soseph Pohl, Rativor, 78 3.; Fanny Goig, Rativor, 25.; Gaspwirt Emanuel Renmann, Rativor; Banpilehrer Wilhelm Cichos, Kamenz; Ratsbaumeister Conrad Schoon, Breslau, 86 3.; Rechmungstat Friedrich Fehringer, Pressau, 88 3.

Heute wurde uns ein Sohn, Hans-Jobst, geboren

In dankbarer Freude

# Hans Herrmann Grete Herrmann

geb. Tedden

Hindenburg OS., den 7. Mai 1932

z. Zt. Klinik Dr. Schubert, Beuthen OS., Virchowstraße

Für die überaus große und wohltuende Anteilnahme anläßlich des Heimganges unseres einzigen, lieben, unvergeßlichen Bruders und Bräutigams, des Steigerstellvertreters Wilhelm Urban, sprechen wir allen Freunden und Bekannten, den Beamten und Mitarbeitern der Heinitzgrube sowie dem Pionierverein unseren tiefgefühlten Dank aus. Besonders herzlichen Dank Herrn Pastor Lic. Bunzel für die trostreichen Worte am Grabe.

Beuthen OS., den 7. Mai 1932.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen

Ida und Gertrud Urban Hedel Pachalik als Braut.

Nach siebenjähriger fachärztlicher Ausbildung, zuletzt als **Oberarzt** in der Augenklinik des Universitäts-Professors Dr. Wolf Gutmann, Berlin, habe ich mich in Beuthen OS. als

Facharzt für Augenkrankheiten niedergelassen.

# Dr. Leo Borinski

Beuthen OS., Bahnhofstraße 1 frühere Wohnung von Herrn Dr. Weidemann.

Telefon 3223 - Sprechstunden: 10-12 Uhr, 3-5 Uhr

Sonder-Angebot

in schwer versilberten Bestecken, 90 gestempelt / 20 Jahre Garantie

Dieses moderne Chippendale-Muster mit rostfreien Klingen

auch einzeln lieferbar. Verlangen Sie Ansichts-Sendung

# LIUS LEMOR

Silberwarenfabrik Gegr. 1818 BRESLAU 6 Gegr. 1818

Beuthen OS., Gleiwitzer Straße 20.

Nr. 328

Chippendale

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem so plötzlichen Hinscheiden unseres teuren Entschlafenen

innigen Dank.

Beuthen OS., im Mai 1932

Frau Ida Dylla

# Im wunderschönen Monat Mai

ist unsere Verlobungsanzeige in der beliebten und weitverbreiteten »Ostdeutschen Morgenpost«

# **Pfingst-Ausgabe**

Anzeigenschluß: Sonnabend, 1 Uhr mittags

Jedem, der an Rheumatismus. Ischias oder Gicht

eibet, teile ich gern kostenszei mit, was meine Frau schnell und billig kurierte. 15 Pfg. Rückporto erbeten.

H. Müller, Obersetretär a. D. Dresden 197, Walpurgisstr. 9, IV

Kleine Anzeigen große Erfolge!

Ich halte wieder Sprechstunden ab

Ich bin bei der Allgem. Orts krankenkasse Gleiwitz und der Krankenkasse der Verkehrs-betriebe Oberschlesien zur Behandlung zugelassen.

Dr. E. Wittke, Zahnarzt Gleiwitz, Wilhelmstraße 14, 2. Etg.

Der Zeit Rechnung tragend, habe ich eine Preissenkung wie folgt vorgenommen:

Künstl. Zähne 3.00 Mk. | Plomben Goldkronen 18.00 Mk.

Zahnziehen 2.00 Mk Goldersatzkr. 8.00 Mk. | Zahnzieh.schmerzl. 2.50 Mk.

Spezialität: Unzerbrechliche Gebißplatten "WIPLA" — Für erstkl. Arbeit und gutes Material wird volle Garantie geleistet.

Stubing, Dentist, Gleiwitz Wilhelmstraße 38

ich habe mich in Beuthen DG., Ring 20, als

# Rechts-, Steuer- u.

niedergelassen. Buchführung and schungsschwierigkeiten verhandele ich mit ihren Gläubigern und führe Bergleiche herbei. Rechtsberatung für Brivate, Handel und Gewerbe dei mäßiger Hadel, m. hiähr, Kenstowate, Handel und Gewerbe dei mäßiger howdarberechnung. Beschaffe Beamten natsausbildg, ersktlassen darsehn u. führe Beamtenenkschuldungen diskret durch. Borbesprechung kostenlos! Ausst., w. d. Bekanntschaft, w. d. Bekanntschaft

Max Weinczura,

Beuthen DG., Ring 20, 2. Etage, Oberfteuersekretär a. D. - Telephon 4264.

Brauchen Sie Filme oder Platten?

Diese erhalten Sie stets frisch bei

A. Mitteks Nachf. BEUTHEN OS., Gleiwitzer Straße 6 Sonntag von 12-18 Uhr geöffnet.

# Beschluß

Da die Kirchensteuerveranlagung für das 1. April begonnene Steuerjahr 1932 noch nicht durchführbar ist, bitten wir die kirchensteuerpflichtigen Gemeindeglieder, für das erste Biertelsahr vorschußweise diesenigen Beträge weiter zu entrichten, die durch die Beranlagung des Borjahres 1931 festgesetz sind. Beuthen DS., ben 8. April 1932.

Der Evangelische Gemeinde-Rirchenrat. Schmula.

Der frünfin Ofonelun Gornlonezt Post
Beuthen OS., Bahnhofstraße 5
Garion Barton Sotel Raiferhof. Garten-Restaurant C. Weigt Beuthen OS. Stadtparkende

Heute sowie jeden Sonn- und Feiertag 5-Uhr-Tee in der Garten-Diele

# uftballons per 100 Stied 3,50 Mt., mit Drahtstod und Firmenaufbrud je 2 Mt. per 100 Stied mehr

M. Badt, Beuthen DS., Telephon 4516

COMMERSPROSSEN sof. garant. Beseltigung, h einf. Mittel. Auskunft kosten-Fr. Franz, Hamburg 24

# Heirats-Anzeigen

# Pfingstwunsch!

Auf rein ibeeller Basis, aufgebaut auf gegenseitiges Bertrauen u. Berstehen, wünscht Rechtsanwalt u. Notar, Dottor, Ende 40, aufrichtiger zielbewuster Mensch, mit erster gewinnbringender Praxis, bal-dige Ibealehe einzugehen. Angeb. erbeten unt. R. o. 395 an d. G. d. Itg. Beuthen.

Ele anbahnung erfolgreich seit12 Jahr. Kirchl. Gutheißung Einheiraten Neuland-Bund 16 Breslau V.

40 3., 3w. Seirat tenn. 311 Iern. Beamt., auch gu lern. Beamt., auch Witw. m. Kind angen. Rur ernstg. Zuschr. erb unter B. 1049 an di Gichit. dief. 3tg. Bth.

Atademiferwitwe, vermögend, sucht feingebildeten

Wanderkameraden

richt unter 40 Jahren Evtl. fpatere Seirat. 3uschr. unter **B. 1075** a. d. G. d. 3tg. Bth.

Suche nette, sympath Dame zweds Spazier gängen u. Ausflüger kennen zu lernen, Be Zuneigung Seirat. Bir Anf. 40, fath., sel handwerksmeister. ichriften unt. B. 1074 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Bei Schlaflofigteit unb nerbojen Beichwerben bas ärzilich empfohlene

# Gekavalin

ges. gesch. D. R. P. Nr. 6. 28640 böllig **unschädl.** Nerven - Beruhigungs-mittel, stets borrätig Central-Apotheke, Gleiwitz

Wilhelmstraße 34. Speziallaboratorium für Harnanalysen. Niederlage sämtl. Diabetiker-Präparate

# Amtliche Rattenvertilgung

vom 10. bis 12. Mai Die Durchführung un er Beachtung all. amt lichen u. fanitären Bor-chriften unter vollstei Gavantie, tann nur ein Rammer jäger als einziger Fachmann leisten. Auf Anzuf fof.

Bebienung. Rammerjäger Blafe Beuthen DG., Dr.-Stephan-Straße ? Telephon 4135.

# Lonrohre und **Tontrippen** liefert billigft

Richard Ihmann Ratibor,

Oberftraße 22.

Größte Auswahl bester und billiger



# Schützenhaus, Beuthen OS.

Heute, Sonntag, nachm. 4 Uhr

# **Großes Familien- und Kinder-Fest**

Erwachsene 20 Pfg.

# ab 830 Uhr 1. Bunter Abend 830 Uhr

ausgeführt von Mitgliedern der Sommerbühne Eintritt 30 Pfg. (Bei ungünstiger Witterung im Saale) Erwerbslose 20 Pfg.

# Conrad Kissling

Beuthen OS., Bahnhofstraffe, Eingang Gymnasialstr. (fr. Bobrek)

empfiehlt

seinen neuen Spezialausschank

Anerkannt gute Küche Die hervorragenden Starkbiere werden in Siphons und Krügen, hell 1.00 Mk., dunkel 1.10 Mk., frei Haus geliefert

E. R. Krause

in München jetzt auch hier Gleiwitz, Tarnowitzer Landstraße 70. I bei Kalus im

# lostasan-Heil-Institut

ohne Berufsstörung behandelt. Keine Salben und Pflaster. Auch ganz veraltete Fälle, wo alles versagte. Sprechzeit 9-11 und 3-7 Uhr. Zur Eröffnung:

> Kostenfreie Behandlung bis 18. Mai 1932

Öffentlicher Dank: "Im Alter von 73 Jahren meinen sehr schmerz-haften am Knöchel offenen Fuß in sechs Wochen geheilt; gebe jedem Auskunft." Th. St. ".. danke Ihnen herzlichst für Heilung meines 24 jährigen Fuß-leidens, werde Sie in Bekannten-kreisen bestens empfehlen." J.T.

"Litt 21/2 Jahre an schmerzh. off. Fuß, konnte keine Nacht mehr schlafen und nicht mehr arbeiten. Nun ist der Fuß vollständig ge-heilt, ebenso der Fuß meines 74 Jahre alten Vaters, wofür wir unse-ren besten Dank sagen." T. Sch. Adressen bereitwilligst auf Anfrage.

Wir geben hierdurch bekannt, daß am

# Pfingstsonnabend,

dem 14. Mai 1932

unsere Geschäftsräume

bleiben.



Commerz- und Privatbank A. G. Filiale Beuthen, Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Beuthen.

Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Gleiwitz.

Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zweigstelle Hindenburg,

Dresdner Bank Filiale Beuthen OS. Dresdner Bank Filiale Gleiwitz.



# Sandler-Bräu Spezialausschank euthen OS., Inh. Josef Koller. Tel. 2585

Bahnhofstraße 5 Menü 1,25 Mk. Potage Napolitain Steinbutt Sauc. Holandais

Eiletbraten engl. m. Gemüse garnier Hamburger Kalbskeule m. Kopfsalat Karamell-Bombe

Schwärtelbraten m. Kraut u. Klöße
60 Ptg.
Das beliebte und bekömmliche Sandler-Export hell nach Pilsnerart 4/10 Schoppen 40 Pfg. Es lobt der Kenner immer aufs neu, das gute Bier vom Sandlerbräu

# NEUERÖFFNUNG

Heut Sonntag, mittags 12 Uhr, eröffne ich in Beuthen OS., Bahnhofstraße 9 (im Hause Weinstuben Przyszkowski) ein

mit anschließendem Eis-Erfrischungsraum

Obst-Import Inh.: E. FELD Beuthen OS., Bahnhofstraße Nr. 9 Ecke Gymnasialstraße.

# Wandern / Reisen / Verkehr

# D-Zug-Sehnsucht

Geben Mittag fteht am Beuthener Bahnbof, braugen bor bem Baun, ein fleines Saufchen Meniden und ichaut nach dem Bahnfteig. Da muchtet, schwarz und rot, bampfzischend, voll berhaltener Rraft, ein Riefenungetum: die Daichine bes Berliner D-Buges,

Lok 03 029.

Gin Wunder ber Technit, fagte man früher Beut ift es mehr: eine Gelbftberftandlich teit. 3mölf Raber tragen ben ichlanten, röhrenförmigen Leib, fechs große in ber Mitte, swischen benen bas gewaltig-einfache Geftänge eine phantaftisch-nüchterne Berbindung herftellt; dazu vier fleine, die wie die Biefel ihnen boraushuichen und zwei ebenfolche, die ben Beschluß bilben; wie ein Wirbel nach bem tollen Drehrausch ber Riefenicheiben. Born ragen bie gewaltigen Schrägen bes Windfanges bis jum furgen, faum fichtbaren Schornftein empor, hinten fest fich, leicht herausgehoben, der Führerftand ab; alles andere ift gerabe Linie und große Rreisform. Man fteht begeistert.

Und träumt, mit biefem Bug hinauszufahren in ben Grühling, ber weit von hier reicher, bunter, iconer aufblüht, in bie Berge, bie fich machtvoll schmuden, an Fluffen entlang, beren Wellen pormärtsbrängen in immermährenber Talfahrt, an bas Meer, bas weit im Guben an blütenüberfate Ruften ichlägt, in große Stäbte, in benen gewaltiges Leben pulft, zu

# Pfingstmaien

hat mit ber Sitte bes Weihnachtsbaumes mehr als eine Barallele. Hier wie bort sind es bieselben Bolfer und Länder, die noch jest, nach vielen Jahrhunderten neuen Glaubens und neuer Rultur, an ber alten, ursprünglich heibnischen Volks- bild wird aber auch beshalb so ausnehmend prächsitte festhalten, voran Deutschland und der ger- tig, weil sich Blüten und Blätter zugleich entmanifche Norden Guropas. Im Tannenbaum, bem berbreitesten ber wenigen immergrünen Gewächse unserer nördlichen Bonen, sahen unfere Borfahren bas bauernde Leben ber Natur, an bejfen Erifteng fie gur Beit ber Wintersonnenwenbe, wenn bie Tage langfam langer wurden, neue Soffnungen fnupften. Und in ber Birte erblichte bas Bolf feit je ben freudigften Musbrud neuen Berdens und Wachsens, ein leuchtendes Beichen bes ber nicht mehr im Uebermaße bei uns vorhanfieghaften Frühlings.

Maiengrun und Tannenbaum. — Auch im bem hellgrünen Frühlingsichimmer wehenber Birkenschleier an weißen Stämmen bor bunklem Tannenhintergrunde ober inmitten ragenber Rieern gleich. Nabelholz und Maienbaum, Kinber gleichen Bobens, Geschwifter in Schönheit, Genofsen alter Sitten. Bon unserer nordischen, über grünenden, blühenden Schwestern lieber braußen ganz Nord-Afien, Rugland und Europa verbrei- im Freien.

Der Bfingftbrauch, mit Birtenlaub und teten Birte, von der bas Maiengrün jum Bfingft-Birtengweigen Dor und Saus ju schmuden, fest ftammt, findet sich bei uns eine Urt am häufigften, die Sangebirte. Gie hat besonbers garte und zierlich herabhängende Zweige, ihre Blätter find kleiner als bei anderen Arten, und gerabe baburch wirkt sie so anmutig. Ihr Frühjahrswickeln. Die länglichen, gelblich-roten Rätchen schwanken im leisesten Winde, und die hellgrünen Blättchen halten im Flirren und Flattern nie inne; es ift ein Unblid immerwährender tangenber, wirhelnder Jugend und Schönheit. Gin leifer Schmerg nur burcheieht ben Naturfreund, bag joviel junges Leben für furgen Schmud bes Bimmers vergeben muß. Die Birte ift ja leiden wie etwa in Finnland und Rugland, die notwendige Ausnutung des Bobens für Brotbau Freien feben wir oft beibe aufs engite vereint. und Wohnraum bat ihr viel Blat genom-Rein anderes Waldbild fommt an Schönheit men, und die Nugholzwirtschaft unserer Forsten hat ein übriges getan. Begnügen wir uns zu Pfingften mit ein paar Zweiglein im Zimmer und uchen wir die flatternden Jahnen ber lichtgrünen Birfe sowie die Schönheit aller ihrer übrigen Buge.

Blume des Glückes, vielleicht wartet dort das zeichnis der Großgaragen und durch eine Zusammenstel-Schicksal mit ausgestreckter Hand. Bielleicht ... lung von Autoausflügen in die Umgebung Rechnung getragen.

# Pfingstreise in Deutschland

Der Frühling, ber jest mit Macht ins Band gedogen ist, hat die Keiselust aufs stärkte beslügelt. Bingsten ist ja nicht nur das Fest des Frühlings auf seinem Söbepunkt, sondern auch von jeher das Fest der Frühlingsreisen. Das so lange erwartete "erste" Grün beschränkt sich nicht mehr auf einige vom Klima devordugte Gebiete, zu Pfingsten hat die Natur überall ihre ganze Frühlingspracht mit Laub und Williten entsalte zo das innerhalb der deutschen Grenzen eigentlich jedes Gebiet schön geworden ist. An der Ost- und Kordsee wie in den deutschen Alben Alben, in den Mittelgebirgen wie in Ost- preußen an den 1000 Seen Masurens oder am Rhein und im lieblichen Wesertale, wo es nur Erholungsgebiete gibt, — zu Pfingsten haben sie alle Hooch et rieb. alle Sochbetrieb.

Ungarn. Vergnügungsreise Rigero Dhlan teilt mit, das sie am 28. Mai eine billige Erholungs- und Vergnügungs-reise nach Umgarn veranstaltet. Für reise nach Ungarn veranstaltet. ? 143,— RM. werden geboten D-Zugfahrt, Kanbrzin und zurück bis Kandrzin, 10tägiger Badeausenthalt am wunderba am wunderbaren giger Befuch von Berviflegung, Tayen

Ranbrzin und durück dis Kambrzin, ein 10kögiger Babeaufenthalt am wunderbaren Plattensee sowie ein Ltägiger Besuch von Buda pest, einschl. Herpstegung. Taxen und Trintgelbern. Brospekte sind gegen Rückporto durch die Nigero Orlan zu beziehen.

Frühling in Zoppot. Nun ist auch in Zoppot, der höhen Ditseeda en der Danziger Bucht, der Frühling eingezogen. Wie eine lange, grüne Rette zieht sich die Strandpromenade am gelben Sande hin. Knospen und Blüten in den Talwiesen und Gärten, Sommenschimmer auf den sübernen Wellen — das ist der Lenzesgruß und das Frühlingsloden! Immer zahlreicher werden die Gäste, die in dieser wundervollen Zeit ein paar Tage der Entspanmung und Berstreuung inmitten eines reizvollen Willeus suchen. Das Kasin o mit seinen eleganten Spielsälen und Gesellschaftsräumen ist der glanzoolle Wittelpunkt dieses bunden Treibens, das an Sonntagen und Feierbagen durch den Zustrom der Besucher aus dem benachdarten Danzig an sommerliche Monate ersinnert. Ein kleines zeu am Kouleite- oder Bakbarattisch, ein wiegender Tanz auf dem Parstett, ein anregendes Geplauber im Mudbessel instelle ist das micht ein apartes Gemisch der Unterhaltsamteit?

Aderverkalkung Bluthochdruck Frauenleiden

heilt Herz und Nerven

Jod-u.Schwefelbad Am Tegernsee Aderverkatkung, Bluthochdruck, Herzleiden, Rheuma

Schlesische Bäder -Seit Jahrhunderten berühmte Heilquellen, moderne Kureinrichtungen und Kurhäuser, ausgezeichnete Verpflegung, mäßige Preise, bequeme Reiseverbindungen.

Salzbrunn heilt Katarrhe, Asthma, Grippefolgen, Nierens leiden, Gicht, Zucker.
Diätische Kuranstalt — Sport und Unterhaltungen jeder Art — Spiels kasino. — Das ganze Jahr geöffnet, Warmbrunn das Spezialheilbadbei Rheuma, Gicht, Ischias, Nervens, Hauts und Frauenleiden. Am Fuße des Riesengebirges. Ganzjährige Kurzeit. Völlig neue Badeanlagen. Prachtvoller Kurpark mit ebenen Wegen. Strandbad mit Stadion und Sportplätzen, Verbilligte Einheitspreiskuren u. Pauschals Mittelstandskuren.

Affheide Spezialbad für die Behandlung von Herze Gefäßleiden, Blutkrankheit., Basedow. Zuckere u. Nierenleiden. 2 mächtige Sprudel. in eigener Regie der Badeverwaltung: a) Eleg. Kurhotel mit Sprudele u. Moorbädern. b) Klinisch geleitetes Sanatorium, Prof. Dr. Neißer. c) Diätetische Kurabteilung im Kurhause. Er måßigte Paus chalkuren. Gebirgsstahlqueil. Kurort im Isergebirge. Natürliche arsenradioaktive Kohlensäures und Moorbäder. Fichtenrindenbäder. Inhalationen. Heilt Frauens, Herze und Nervensleiden, Gicht, Blutarmut. — Kurhaus mit schönen Terrassen, HotelsPension, Sommer und Winter im Betrieb. Wintersport. Pauschalkuren.

Altestes Herzheilbadd. Ostens, auch bei Basedowe, Frauene, Blute, Nervene Leiden glänzend bewährt. Am Fuße des Heuscheuere Gebirg. Natürl. kohlens. Bäder, Moorbäd. Stärkste kohlens. Arsen-Elsenquelle. 17 Arzte. Kurhotel Fürstenhof. Haus I. Rang. m. kohlens. Bädern u. Diätabteilung im Hause. Schwefelthermen mit höchster Radioaktivität, Moorbäder, Kurmittel der physikalischen Therapie. Anerkannte Heilerfolge bei Gicht. Rheume, Frauene und Nervenleiden, Alterserscheinungen. Terrain und klimatischer Kurört. 2 Sanatorien, Premdenheime m. besond. Diät. Beliebte Sommerfrische, Wintersportplatz. Bäder Sommer und Winter geöffnet, Ganzjährig: Pauschals und Vergünstigungskuren, Altbekanntes Moore und Stahlbad im

Ganzjährig: Pauschals und Vergünstigungskuren,

Langenau Altbekanntes Moors und Stahlbad im schönsten Teile der Grafschaft Glatz, Natürliche star ke Kohlensäurequellen.

Große Heilerfolge bei Herze, Nervens und Frauenleiden, Gicht u. Rheumatismus. Sehr mäß. Preise. Kurzeit: 1. März bis Ende November. Während der ganzen Saison billige Pauschalkuren: 28 Tage Mk. 210.— einschl. Arztkosten.

Reinerz Herzbad in herrlicher Gebirgslage. 568 m Seehöhe. 100000 Morgen Hochwald. Kohlensäurereiche Quellen u. Sprudel, große Moorlager. Klimawechsel. Unübertroff, bei Herze, Nervens, Prauenleiden, Rheuma, Gicht, Katarrhen, Nierens, Stoffs, wechselerkrankungen. — 13 Arzte. — Ganzjährig geöffn. Pauschals und Vergünstigungskuren. Billige Preise.

Charlottenbrunn Althekannter Gebirgskurort. Große Heiterfolge bei allen Krankheiten der Atmungsorgane; Herzs, Nervens u. Frauenleiden. Neue Quelle gegen Nierens u. Blasenleid.
Herrliche Waldungen. Kurtaxe in diesem Notjahr RM. 8.— pro Person. Pauschals
kur: 14 Tage RM. 100.— einschließlich Arztkosten. — Ganzjährig geöffnet. unft u. Prospekte Reisebüro der schies. Bäder, Breslau 2, fiartenstr. 98, durch die Bedeverweitungen Enjos durch das Reisebüros Englisebüros

Dr. Glasers Kindersanatorium Olbersdorf b. Jägerndorf C.S.R.

> Moderne physikalisch-diätetische Anstalt - Herrliche, waldreiche Lage -Schulunterricht - Bedeut. ermäßigte Tagespauschalpreise. - Prospekt kostenl.

Berg-Dievenow Ogico Che Mai In Chailt

ärzbliche Kurpension, Telephon 269, anz nahe Kurpark und Bäbern, erhalten äste gute und preiswerte Aufnahme.

Nerven-Frauenkrankheiten, Alters erscheinunden heilt **Bad Landec** in Schlesier Radium-u. Moorbäder pp. Preise ermäßigt Pauschalkuren Auskunft u. Prospekte: Städt. Badeverwaltung und Reisebüros.

Gelenk-.

am Fuße der Bischopskoppe, von herrlichem Hochwald umgeben, bequeme Ausstütze nach der Bischopskoppe, Mariahilf bei Zucknankel und der Heinrichshöhe.

Sonnige Zimmer, gute Berpflegung. Autostation. — Ganze Bension 3,— Mart. Bilhelm Seiber, Gafthaus u. Fleischerei, Betersborf b. Sennersborf, Schles., C. S. R.

Sanatorium Dr.Möller Dresden - Loschwitz Diät-, Schroth-, Fastenkure Gr. Hellerfolge — Brosch. ts.





Gut bürgerl. Pension von 3.75 ab. Groß. Garten-Veranden. Prospekte Landhaus Gocksch. Waldgut mit Landwirtschaft.



Jodbad Darkau

Schwefelbad Groß-Ullersdorf Sanatorium und Kinderhaus

Luftkurort Karlsthal u. Kuranstalt Dr. J. Lehrer Gräfenberg-Freiwaldau Prießnitz-Sanatorium Kuranstalt Sudetenhof

> Herzheilbad Johannisbrunn

Herzheilbad und Moorbad Karlsbrunn in Schlesien

Schroth'sche Kuranstalt A.-G. Nieder-Lindewiese

Zuckmantel Waldsanatorium Dr. Schweinburg Prospekte durch die Direktionen und durch das Fremdenverkehrsamt in Freiwaldau

Ostseebad Prospekte durch die Badeverwaltung und alle Reisebüros.

500 Meter Seehöhe, herriich gelegene beliebte Sommerfrische, bestens empfohlen

Gast- und Logierhaus Forelle MOTGENDOIT Logierhaus Villa Morgenstern Blockhaus Hentschel am Forellenteich

» Oftdeutiche

liegt in den Lesehallen der Kurorte auf. Pension

Frogffinin: Lufolingsfrim Bad Ziegenhals i. Schles.

Telephon 218. Bergstraße 15 Angenehmer Erholungsaufenthalt für Erwachsene u. Kinder. Preise bedeutend ermäßigt. Streng rituell geleitet

Rechtzeitige Anmeldungen erbeten an Herrn Eugen Philipp, Beuthen OS., Ring 14/15. Das Kuratorium.

Hotel Roter Hirsch Gr. Strehlitz (Alfons Leo) Fremdenzimmer

Größter Speise- u. Bier-Betrieb am Ort.

Riesengebirgs-Zentrum / Ideale Sommerfrische

Höhenluft / Sonne / Gebirgsromantik. Abwechslungsreiche Touren nach allen Richtungen. Bequemste Reise-Verbindung: Hirschberg— Talbahn-Endstation Himmelreich. Prospekte: Reisebüros und Verkehrsstelle HAIN.

13 Tage, ab 28. Mai, mit Badeaufenthalt am Plattensee u. Besuch von Budapest, einschl. D-Zugfahrt ab u. zurück Kandrzin, Hotel, Verpflg., Taxen, Trinkgeld. RM. 143.- Prosp. (Rückp.) d. Reisebüro Nigero, Ohlau rechtzeitig bekannti

Geben Sie uns Ihren

Sommeraufenthalt zwecks Nachsendung Eig. Fleischerei - Tägl. fr. Fleisch- u. Wurstwaren Qualitäts-Biere "Weberbauer".

ingstfest

Mäntel Jungmädchenform

1090

1475 Mäntel Backfischgrößen, ganz gefüttert

Mäntel aparte Maids= 18<sup>75</sup> und Backfischgrößen, ganz gefüttert

Mäntel flotte Fassons 2375 modische Stoffe, ganz gefüttert

Mäntel sehr Neuheiten, marine u. farbig, ganz gef.

Mäntel riesig flotte Neu- 3975 fietlen in verschie- denen neuen Stoffarten, marine, schwarz u. farbig

Mäntel sehr elegante 4975 Fassons, mod. Stoffarten auch marine und schwarz

Hochelegante Mäntel

Damen», Backfisch» u. extra weite Frauen-Mäntel in großer Auswahl

Loden-Mäntel·Kinder-Mäntel

Kostume flotte Neu- 1975 heiten 45.75, 39.75, 26.75,

# Markus & Baend

Beuthen OS, Ring 23

Mitglied der Kunden-Kredit-Gesellschaft Beuthen OS, jetzt Bahnhofstraße 14 und vieler anderer Einkaufsvereinigungen

1. Was darf der Gerichtsvollzieher?

2. Wie schützt sich der Schuldner?

3. Der Offenbarungseid!

Jedes Buch 1.- RM. ab Beuthen OS., außerhalb bei Voreinsendung 15 Pfg. mehr, evtl. Nachnahmespesen.
Interventionen, Klagen und Beratung. Führe Verhandlungen mit Ihren Gläubigern und Vergleiche herbei. Mäßige Gebühren.
Sprechstunden: 10—13 und 16—18 Uhr.

Max Weinczura, Beuthen OS., Ring 20.

# Neueröffnung!

Neuzeitliche Lackieranstalt Franz Maibaum, Beuthen OS., Bergstr. 40, Tel. 3588

Ausführung aller Arbeiten auf Metall- und Holz-karosserien. Reparaturen solcher, sowie Neubauten. Meine reichen Erfahrungen in der Spritztechnik und gründliche Materialkenntnisse, verbunden mit meinen mehr als 25jährigen Erfahrungen im Karosserieneubau, gewährleisten fachmännische Arbeit bei äußerster Berechnung.



# von Syndikus L. GUTMANN

1. Der Offenbarungseid (Sicherung vor Meineid) 2. Was darf der Gerichtsvollzieher? 3. Wie schützt sich der Schuldner? (Ratgeber mit Formularblättern)

Keine Wegweiser für Schiebungen, nur Ratschläge für den wirtschaftlich Schwachen. 1 Buch 1.40 Mk., 3 Bücher 3.60 Mk. franko Nachnahme. Bestellungen an Schließfach 13, Beuthen OS., Postamt 4.

# Mosel-und Rheinweine

bas befte und billigfte Tafelgetränt

Durch direkte Begüge find meine Breise so gestellt, daß jeder Beinliebhaber sich biese leisten und auf den Bezug bon außerhalb verzichten kann.

Ein Berfuch mirb Ste gufrieben ftellen:

Karl Freitag, Gleiwitz

borm. P. H. Grosch Telefon 2145 Enrmftrafe 4/6 Telefon 2145

Stoffkleider in schönen Farben 590 flotte Backfischformen . 10.90, 8.90, Feine Wollkleider in neuen Frühjahrsfarben, sehr geschmackvolle Fassons 16<sup>75</sup> 29.75, 24.75, 19.75,

Seidenkleider – Nachmittagskleider 

Das Frühjahrs:Completkleid mit Jäckchen Die große Tages-Mode, ganz hervorragend schöne und geschmackvolle Auswahl in den neuesten Farben der Saison 49.75, 45.00, 55.00,

Fabelhafte Auswahl Hochzeitskleider Gesellschafts. und Abendkleider

Brautkleider reizende Formen 36.00, 29.00, 1875

Tanzkleider in schönen Farben Träger: Kleider und Träger: Röcke

Kostiim-Blusen mit lang. Arm, die große Frühjahrs-Mode, aus Charmeuse, in schönenFarben, 5.90, 4.75, 3.95, **2.95** 

aus kunstseidenem Marocain in vielen Farben . . . 8.90, 6.90, 5.90 Fesche Sportblusen (Hemdform) in vielen Farben . 7.50, 5.75, 3.25, Entzückende Pullover in den mod. 395 neuen Farben und Fassons 9.75, 4.75,

Kleiders Röcke marine oder schwarz 390 8.90, 6.75, 4.50, Strickjacken in schöner geschmack-voller Auswahl , . . 12.75, 9.75,

Reizende Auswahl Sommerkleider

Trauer=Kleidung Kostüme / Mäntel / Kleider / Hüte in Backfisch-, Damen- und Frauengrößen in großer Auswahl

Loden: Mäntel / Fesche Kinder- und Baby-Mäntel / Morgen: Röcke

Heute von 12-6 Uhr geöffnet!

Rein Sungern nöfig. Größte Erfolge. Roffenl. Ausfunft und Tatfachenberlichte: Ch. Meyer, Straßbourg, Postfach 243, Kehl 157a (Baden



Warum weil wir Qualitätswaren bringen, weil wir uns mit unseren Preisen der Zeit anpassen,

weil wir Ihnen eine riesige Auswahl zeigen,

weil wir nur Modeschöpfungen aus ersten Bekleidungs-Werkstätten bringen,

weil unsere Kleidung schnittige Eleganz besitzt, wie man es nur bei Walter gewohnt ist,

weil unser zentralisierter Bareinkauf jedem unserer Kunden zugute kommt

Walter kleidet den Herrn! den Jungherrn! den Knaben! den Sportsmann!



GICIWITZ cook ogeößta Untaknasman Obachstasians dan January und Knowban Ballaidungs Indulain

Mitglied der Kunden-Kredit G. m. b. H.

Zusendung durch Auto in ganz Oberschlesien.

# Was wir unseren Lesern und Inserenten bieten:

In unserem Verlagsgebäude Beuthen OS., Industriestraße 2

- Jeden Montag, abends 10 Uhr, eine kostenlose Führung durch den Betrieb in der Nachtschicht (Anmeldung 8 Tage vorher in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße, zwecks Gruppenbildung)
- Jeden Freitag von 17-19 Uhr eine kostenlose Rechtsberatung (Juristische Sprechstunde)

In unserer Hauptgeschäftsstelle Beuthen, Ecke Kais.:Franz:Jos.:Platz und Bahnhojstr.

- Jeden Montag von 11-13 Uhr kostenlose Beratung beim Entwurf von Inseraten und Drucksachen (OM-Inseraten-
- Ständige kostenlose Vermittlung von Anzeigen jeder Art an auswärtige Zeitungen und Zeitschriften zu Original-
- Kostenlose Einsichtnahme in die Adreßbücher von Beuthen Gleiwitz, Hindenburg, Oppeln, Breslau, Görlitz, Liegnitz, Glogau, Chemnitz, Hannover usw. und in die 5 Bände des Reichs-Adresbuches, in den "Kleinen Taschenfahrplan für Oberschlesien", in das Reichskursbuch, in die Wandkarten von Beuthen, Ober- und Niederschlesien und Deutschland
- Gemütliche Lese-Ecke mit Aushang von 3 Exemplaren der "Ostdeutschen Morgenpost"



# Unterricht **GYMNASTIKSCHULE**

Privatkurse für Kinder und Erwachsene Volkshochschulkurse - Unterrichtsräume: Beuthen OS., Ring 13 (Schauburg) 2. Stock

Anmeldungen für alle Kurse: Mittwoch und Donnerstag von 16–17 Uhr – Frühkurse auf dem Schulsportplatz

# I an awaya mit Schiebeleitern verfauft

Mag Bollad & Co., Rurzwaren-Engros Beuthen D.=G., Rrafauer Strafe 42.

Tiermartt Berkaufe 1 Jahr alten ich warzen

Amfrag. unt. B. 1068 a. b. G. d. 3tg. Bth.

# Schedons Maßkleidung ist unübertefflich

so lautet das Urteil unserer Kundschaft.

Unsere Werkstätten stehen unter neuer Leitung eines ersten Zuschneiders aus der Großstadt.

Flotte Eleganz zeichnet unsere Erzeugnisse aus und gibt ihnen die besondere Note der neuen Richtung.

Erstklassig in Qualität u. doch so billig bleibt Schedon's Maßkleidung

Jg. Schedons W. Söhne

Inh .: TATZEL & RIMPLER

Beuthen OS., Bahnhofstraße 32

# Aus Overschlessen und Schlessen

# Muttertag

Mutterherz, du reine Glocke, die durch all mein Leben tönt, die mich schon in Knabenlocken fromm mit Himmelsklang verwöhnt. Wohllaut in des Mannes Brust.

Durch der Kindheit Sonnentage Töntest du mir laut're Lust, heute strömst du heil'ge Klage,

Töne, heil'ge Glocke, töne in mein Leben tief hinein, daß mein Herz sich ganz gewöhne, Echo deines Klangs zu sein.

Walter Flex f.

# Was wird aus den Hauszinssteuer-Hypotheten?

Bermertung augunften des nachstelligen Realfredits?

lien wieber ber Wohnungswirtschaft Bugeführt werben muffen. Die Grunde dafür, daß eine reichsrechtliche Alarung bes Eigentumsrechts an ben Sanszinsftener-Spotheten immer noch nicht erfolgt ift, find in erfter Linie barin gu fuchen,

Reich, Länder und Gemeinben bie Sans. Binsfteuer-Sphotheten für fich beanfpruchen.

Daß bieser Streit ber brei Steuergewalten nicht bon untergeordneter Bedeutung ist, geht aus ber Schätzung hervor, daß bis zum Ende des Rech-nungsjahres 1930/31 nicht weniger als 5 Milliar-ben MM. an Hauszinssteuer-Hypothefen dem ben RM. an Hanszinssteuer-Hypotheken dem Wohnungsneubau zugeführt sind. Unter den obmaltenden Berhältnissen, insbesondere wegen der schwierigen Lage am Grundstüdsmarkt ist es allerdings außerordentlich schwierig, den effektiven Wert dieser Kapitalien zu schäften. Anteressant ist iedenfalls, daß sich Kegierungsrat Dr. Ivachim fischen schwerbeitsministerinm) mit allem Nachbrud gegen die weitverbreitete Auffassung wendet, daß die Hauszinssteuer-Hypotheken als verlorene Zusch üß sie Hauszinssteuer-Hypotheken zuschelen zu streichen ober zum mindesten auf ihre Verzinsung und Tilgung zu verzichten.
Regierungsrat Dr. Vischer erkennt an, daß es

Regierungsrat Dr. Fischer erkennt an, daß es für den Neuhausbesitz sicherlich eine nicht undeträchtliche Entlastung wäre, wenn die Rückslässerschaftliche (Verzinsung und Tilgung) aus den Hauszinsteuer-Haltulation under icht ungefähr 75 Millionen RM. betragen haben mögen, dei der Wietfaltulation underücksichtigt bleiden könnten. Die Rückslüsserschaftliste je Hauszinssteuer-Haltulation underücksichtigt bleiden könnten. Die Rückslüsserschaftlisse ganzzinssteuer-Haltulation underücksichtigt bleiden könnten. 3. B. in Breugen auf etwa 35 RM.

ihre Streichung wurbe alfo eine Diet. fentung bon 3 Dt. monatlich im Durchichnitt für jebe Wohnung ermöglichen.

laffen werben: "Die Bereitstellung von öffent-lichen Mitteln zur Förberung des Wohnungsbanes hat sich stets nur gegen beachtliche Wider-ftände durchsetzen lassen. Würde man jetzt einen bölligen Verzicht auf die Gesamtheit der Kapitaaussprechen, die bon ber öffentlichen Sand im Bohnungsbau investiert worden sind, so Die Darlegungen Dr. Fischers lassen erkennen, tum srechts an diesen Ka würde das zweisellos eine erhebliche Stärtung daß mit einem völligen Verzicht der öf-voer Strömungen bedeuten, die Gegner jeder För-sentlichen Hand auf die Hand auf die Hand wird man sich doch ber Strömungen bedeuten, die Gegner jeder För-

Die Eigentumsverhältnisse der Hauszins in I liche Hand sind. Dieses Ergebnis wäre aber vom stenen einer hop othe ken sind immer noch nicht gesehlich geslärt. Um die Berwendung der Rückstlisse als biesen im Neuhausbesitz investierten Kapitalien für Zweck des allge meinen Fienanzberierten kapitalien für Zweck des allge meinen Fienanzberierten zu verhindern, hat der Reichstag lediglich bereits im Dezember 1929 und nach erfolgtem Einspruch des Reichsrats nochmals im März 1930 die sogenannte sex Lipinsten Kanzendung der Kanzendung peffimiftischfter Betrachtung nicht gelprochen werben kann — gang abgesehen bavon, bag vor ben Sauszinssteuer-Sphotheten ja vielfach Til-Sauszinssteur-Spotheten ja vielfach Til-aungs - Spotheten ja vielfach Til-Rang sich langfam, aber sicher, berbessert." Re-gierungsrat Dr. Fischer erhebt sodann die Frage,

Mobilifierung ber Sauszinsfteuer-Sphotheten

zugunsten bes nachstelligen Sppothekarkrebits burch Ausgabe neuer Schulbverschreibungen er-

Die gleichen Bebenken, die gegen die Strei-chung ber hauszinssteuer-Spotheten beständen, seien auch gegen einen ganz allgemein ausgespro-chenen Berzicht auf auf ihre Berzinfung und Tilchenen Verzicht auf auf ihre Verzichlung und Lu-gung zu erheben; denn er würde praktisch auf die Preisgabe der Hauszinssteuer-Hypothe-ken hinauslaufen. Vor allem dürfe nicht über-sehen werden, daß die Rückslüfse der Hauszins-steuer-Hypotheken bereits weitgebend — schähungs-weise zu mindestens drei Viertel — sektgelegt weise zu mindestens drei Biertel — festgelegt seien, und zwar zur Sicherung des Zinsendienstes dem Wohndauanleihen, für Mietbeihilsen, Zinszuschüffe und dergleichen. Der Erlaß der Berzinsung und Tilgung würde insoweit in den Jaußbaltäplänen der Länder und Gemeinden einen hoch in die Millionen gehenden neuen Fehlebetrag hervorrusen, der auf andere Weise gebeckt werden müßte. Das sei aber bei der augenblidlichen Finanzlage praktisch kaum möglich.

Der generelle Bergicht auf bie Rudfluffe würbe alfo swangsläufig zu Mieterhöhungen anberer Reubauten führen,

Bei der Beurteilung der Forderung nach Strei- weil die Mittel zur Beitergewährung von Zinschung der Hausginsfteuer-Hypotheken dürften zuschüffen u. dgl. fehlen würden. So könne nur aber folgende Gesichtspunkte nicht außer acht ge- für einen Bruchteil der Rückflüffe eine Austionellften Bermenbung ber weftlichen Beträge.

berung ber Wohnbautätigfeit burch bie öffent- fen nicht gerechnet werden fann und bag

Arbeit und kein Almosen!

# Gemeinden greifen zur Selbsthilfe

J. S. Beuthen, 7. Mai.

Die Mlarm-Nachrichten größerer Städte haben erneut die tataftrophale Lage ber Rommu-nalfinangen beleuchtet. Die Silferufe, bie an bas Reich gerichtet find, find bei Ueberprüfung ber Kaffenlage dieser Städte als berechtigt anzuerkennen. Wenn das Reich nicht bald um-faffende Maßnahmen trifft, um die Finanzen der Kommunen gang im allgemeinen zu fanieren, fo werden wir bald von zahlreichen Zusammenbrüchen hören. Die Gemeinden find eben nicht mehr in ber Lage, bie Hauptlaft ber Arbeitslofigfeit zu tragen. Andererseits fann man nach ben bisherigen Erfahrungen nicht bamit rechnen, daß bie Arbeitslosenfürsorge in nächster Beit neu geregelt wird und eine gerechte Laftenberteilung swifchen Reich, Staat und Gemeinden tommt.

Außer dieser Finangierungsforge faben sich die Städte bisher vor die schwierige Aufgabe geftellt, die fogialen, wirtschaftlichen und ethischen Wirkungen ber Arbeitslosigkeit, besonders bei ben Wohlfahrtserwerbslofen zu milbern. Schon balb nach bem Gintritt ber Arbeitslofenwelle erkannte man an verantwortlicher Stelle, daß es weniger darauf ankommt, die Erwerbslosen zu unterstützen als vielmehr die Ursachen der Arbeitslosigkeit zu beseitigen und die aus dem Produktionsprozeß Ausgestoßenen wieder der Arbeit zuzuführen. Die Kommunen haben versucht, den Arbeitslosen durch Notft an b 8 ar b eiten und im Wege bes Frei-willigen Arbeitsbienftes Beschäftigung zu bieten. gierungsrat Dr. Fischer erhebt sodann die Frage, ob der öffentlichen Sand zugemutet werden könne, schlässe Arbeitsbienstes Beschäftigung zu bieten. stilligen Arbeitsbienstes Beschäftigung zu bieten. Maturgemäß mußten sie aber troßbem die Lasten dem für der Förderung und Beeinflussung der Bautätigen Arbeitslosigkeit weiter tragen und hatten weist zu berauben, und erinnert hierbei an den Notstandsarbeitern durchwegs Zusaunter- viell erörterten Borschlag von Helmut. Richard, fügungen erweiter werden Gene abreichung von Speisen gewährt wurden. Gang von langjährigen Bahlungen befreit. Wenn alle neue Wege in biefer Sinficht beschritt neben einigen anderen Großstädten die Stadt Stettin. Sie ging ebenfalls bon bem Grundfat aus, baß ben größten Teil ber Unterftützungsgelber aufben Erwerbslofen

Arbeit ftatt Almofen

geboten werden muffe. Sie verband bamit gleichzeitig einen Aft ber Gelbfthilfe, ber fich pater recht jugunften ber Stadt Stettin ausgewirkt hat, indem sie die sogenannte Urbeits-fürforge einführte. Das Bohlsahrtsamt ging bon Jahr gu Jahr immer mehr bagu über, neue Arbeitsstellen für bie feiner Fürsorge anheim gefallenen Arbeitelofen gu ichaffen. Die Sanbarbeiter und Wanderer wurden mit dem Bau von Kartoffeln und Zuderrüben auf stadteigenem Gelande beschäftigt. Auch Gem if e-bau wurde betrieben. Das gesamte zukunstige Baugelande wurde vorerst landwirtschaftlichen Bweden nugbar gemacht. Man war recht findig. Frauen wurden in ftabtischen Rahstuben untergebracht ober in Rahfurse geschickt, wenn fie mit ben Näharbeiten noch nicht bertraut waren. Sie hatten nur Näharbeiten für die Unterstügungs-empfänger zu leiften. Ueber die Durchführung ber Arbeiten wurden mit ben guftandigen Bertretern ber taufmännischen und gewerblichen Be-

febung ober Niederschlagung bewilligt werben. Grade die fast völlige Erschöpfung der sür weit sie noch Wert haben, ber Wohnungswirtstydast zur Verfügung stehenden Hauszinssteuermittel nötige zur rassür die künftige Verwertung der Hauszinssteuersteuer. erwogen wirb, bie Sauszinssteuer-Shpothefen, fo-weit fie noch Wert haben, ber Bohnungswirt-Sprotheken zugunsten des nachstelligen Sprothekartredits ift jedoch die Klärung des Eigentum ser echts an diesen Kapitalien. Ueber kurz oder lang wird man sich doch entschließen mussen,

Helmut Richardi.

Itriebe Bereinbarungen getroffen. Möglichft viele Wohlfahrtserwerbslofe wurden jährlich von ben technischen Dienftftellen ber Stabt beichäftigt und bon ber Garten- und Forstverwaltung bei ber Herrichtung und Ausbefferung von Wegen und Grünanlagen eingesett. In Stettin murbe ein Sumpfgebiet von etwa 700 Morgen Größe eingedeicht und trodengelegt, Freibaber wurden angelegt, Ausfallstraßen geschaffen.

Die Arbeitslofen, die in der Arbeitsfürforge tätig waren, wurden nach vollem Tarif begahlt. Und tropbem bedeutete biefe Arbeitsuntertütung letten Enbes eine Entlaftung und feine Belaftung ber Stäbte, ba bie geschaffenen Werte bei der wirklich produktiven Arbeit, die geleistet wurde, die Ausgaben zum größten Teil ersetzten. Es hat sich zwar ernsut bei biesen Unternehmungen gezeigt, daß die Kommunen sich am beften nur mit ihren eigentlichen Aufgaben befaffen und Regiebetriebe ftets weitaus ichlechter abschneiben als es unter benselben Berhältnissen bei privatwirtschaftlicher Betriebsführung der Fall gewesen ware, - bei ber Arbeitsfürsorge hanbelt es sich aber in erster Linie um die Betrenung der Wohlfahrtserwerbslofen, und zudem waren die entsprechenden privatwirtschaft-lichen Organisationen durch ihre Mitarbeit an ber Durchführung diefer Urbeiten beteiligt. Die Urbeitsfürsorge bebeutete für bie ftäbtischen Finangen eine außerorbentlich fühlbare Entlaft ung, da die Wohlfahrtserwerbslofen, die bort beschäftigt waren, nachbem fie fünf Monate gearbeitet hatten und bei ber Arbeitsfürsorge nicht mehr weiter tätig fein konnten, wieber ben Anspruch auf Arbeitslofenunterft ü b ung hatten und fo nicht mehr ben Stabten zur Last siesen, sondern das Reich der Leid-tragende war. Die Arbeitslosen brauchen nicht untätig zu sein, und die Stadtsesse war Rommunen gu biefem Mittel greifen, murbe fich bas Reich balb in die 3wangslage verfett feben, bringen gu muffen und mare bann ficher balb gu einer Reuregelung ber Arbeitslofenfürforge bereit. Und die Bürgerschaft hat ebenfalls einen Borteil, benn unterhalten sich bie Erwerbslosen gleichsam selbst, um später gang aus ber Haftung ber Stadt zu kommen, so brauchen auch keine Steuern gur Finangierung ber Wohlfahrtserwerbslofenunterftütung erhoben werben.

# lleberfall auf einen Geldbrieftrager gefühnt

Breslan, 7. Mai.

Das Erweiterte Schöffengericht Breslau berurteilte heute megen berfuchten Raubes den 27 Jahre alten Dentiften Erwin Sadmann und feinen Bruder Friedrich gu zwei Jahren sechs Monaten und zwei Jahren acht Monaten Buchthaus und je brei Jahren Ehrenrechtsverluft. Die beiden hatten Ende bergangenen Jahres in Breslau einen Gelbbriefträger in ihr möbliertes Zimmer gelodt unb mit einem Sammer niebergeichlagen. Der Briefträger lief unter Silferufen aus ber nung, nachbem er fich bon ber erften Betäubung erholt hatte. Bu einer Beraubung war es nicht

Bettervorausjage für Sonntag: Im Guben und Nordoften noch vielfach Regen. Sonft Besserung bes Wetters. 3m Nordweften Rachfroftgefahr.



# Schlefische Kulturwoche 1932

(Gigener Bericht)

Ratibor, 7. Mai. Auf Einladung des Vorsigenden des Ortsaus-schusses der Schlesischen Kulturwoche 1932, Landgerichtsrats Hermann, sand die erste Situng des Erweiterten Ortsausschusses statt. Landgerichtsrat Sermann begrüßte die Ericiene-nen, insbesondere ben Borfigenden bes geichäftsführenden Vorstandes des Arbeitskreises für ge-samtschlesische Stammeskultur, Brof. Schnek, Breslau, der es begrüßte, daß die Tagung zum 1. Male auf deutschem Boden in Katibor stattsindet. Im Interesse des Schlesientums beider-seits der Grenze soll jeder an dem Gelingen der Schlesischen Kulturwoche mitwirken. Landgerichtsrat Hermann bankte dem Redner für seine Ausführungen. Die Kulturwoche soll am Abend des 28. Juni mit Liedern der Ratiborer Sängerschaft am Eichenborfsdenkmal eingeleitet werden. werden. Anschließend sindet um 8 Uhr abends im Deutschen Hause die Eröffnungsversammlung statt, in der Oberbürgermeister Kaschung und Landeshauptmann Wosches Begrüßungsansprachen halten werden, denen sich zwei weitere Borträge anschließen. Der Abend wird mit einem geselligen Beisammen-sein seinen Abschluß finden.

geleitet wird der Tag früh um 7 Uhr mit einer Morgenfeier für die Jugend, der sich eine Jugendsührer-Aussprache anschließt, die von Regierungsdirektor Beigel, Oppeln, eingeleitet wird. Um 9 Uhr werden in der katholischen und evangelischen Pfarrkirche beim Gottesdienst geistliche Gefangsaufführungen geboten. Die große Sauptversammlung im Deutschen Saufe nimmt Nauptversammlung im Veutschen Hause nimmt um 11.30 Uhr ihren Ansang. Oberpräsident Dr. Lukasche des wird hier die Festansprache halten. Für den Nachmittag ist ein Festum zug ge-plant, in dem alle schlesischen Trachten, studenti-sche Verbindungen, Korporationen und Innun-gen, Festwagen, Sportvereine sowie Gruppen aus der Grafschaft und aus dem Riesengebirge ver-treten sein werden In zwei Görten sind Gestantreten fein werben. In zwei Garten find Gartenkonzerte, am Abend im Stadttheater Theater aufführungen vorgesehen. Un den Vormittagen der folgenden Tage follen Bortrage gehalten werden. Die Nachmittage sind durch Besichtigungen ber Landesbibliotheken, Mufeen, Rirden und anderer Sehenswürdigkeiten ber Stadt ausgefüllt. Außerdem find Ausflüge nach bem Leobicuter Stadtforft, nach Ranben und bem Lenczof geplant. In welchem Umfange bie Der 29. Juni (Beter und Baul) ift als Aulturwoche von sportlichen Beranstal-Haupt - Versammlungstag gedacht, an bem auch die Ingend Anteil nehmen soll. Gin- verband für Leibesübungen entscheiben.

# Beuthen und Rreis

\* Silberhochzeit. Magazinverwalter S. No-wał und Gattin, Biekarer Straße 45, seiern am 8. Mai das Fest der Silbernen Hochzeit.

\* Hohes Alter. Frau verwitwete Obersteiger Pauline Schmibt, Gartenftraße 13. seiert am Montag, ihren 79. Geburtstag.

\* Beftandenes Eramen. Bermann wers, Sohn des verstordenen Cheschemikers Cmil Siewers aus Schwientochlowis, hat an der Techn. Hochighule zu Danzig das Eramen als Diplom-Ingenieur mit "Gut" bestanden. Siewers war Schüler der Beuthener Oberrealschule.

\* Monatsversammlung des Kameradenvereins ehemaliger 57er Felbartilleristen. Im Bereins-lokal fand die Monatssitzung statt. Nach Begrüßung der Anwesenden überreichte der Vorsisende Vüschel im Austrage des Areis-

Das Gepräge, das ein Geschäft besigt, ist die Summe vieler Eigenarten und Besonderheiten. Ein Geschäft kann fardlos sein, d. h. ohne persönliche Note, ohne ein bestimmtes Bild einheitlicher Führung zu geben, und es kann andererseits ein markantes, sestes und sich gleich-bleibendes Gesicht besitzen.

Nain anderenseits ein martantes, seites und sich gleichen Veilögkeit ist heute wesenklich; aber Billigkeit allein ist nicht imstande, die Art eines Geschäftes zu charakteristeren. Ein Geschäft kann dillig sein und kann troßdem die Fähigkeit entbehren, das Interesse des Känsers zu sessen, der Schwerpunkt liegt wie gesagt in der Summe, in der Sewerpunkt liegt wie gesagt in der Summe, in der Bereinigung vieler Eigenschaften, also muß auch Billigkeit undedingt mit Hochwertisteit der Qualitäten, vor allem aber auch mit Schönheit der Muster, die troß ihrer Berschiedenheit eine sehr persönliche Kode ausweisen missen, verdunden sein. Diese Winster, die krenntnis und Kringto der Firma Wedwarenhaus Heinrich Cohn. Sie sind es, die den Käusersischen Lassen, daß er gut gesührt und richtig angeregt ist. Das ist Berladung und Beruspigung zugleich. Eine ständige Modenschau sind die gersselgten Ausstellungen, die in ihrer Viellzeit und ihrem ausgezeichneten Geschmacksnivvan ein ständiges Abbild jeweiliger Mode geben.

Krieger-Verbandes mit anerkennenden Worten dem Mitgliede Kowalfki für seine Verdienste und Mitgriede Kowalski für seine Verdienste und Mitgriede des Vereinz das Kriegervereinzehrenzez 2. Klasse. Im weiteren Verlauf der Sigung wurde beschlossen, der Kriegerfecht an stalt (Waisendäuser für Angehörige ehemaliger Kriegsteilnehmer) des Khishäuserbundes einen jährlichen Beitraa zuzusiühren. Un dem Lichtlichen Beitraa zuzusiühren. Un dem Lichtlichen kortrag des Kreiskriegerverbandes im Kromenadenvestaurant über Kriegeriechtanitalten wird sich eine rant über Kriegersechtanstalten wird sich eine Anzahl Bereinsmitglieber bebeiligen. Giner Ginladung bes Ariegervereins Bilzendorf jur Teilnahme an der Fahnenweihe des dortigen Kriegerbereins wird mit der Fahnenabord-nung Folge geleiftet werden. Aus diesem Anlah wird der für diesen Tag feftgesetze Familien-ausflug nach dem Hüttenkasino Bobref auf ben 29. Juni (Fest Keter und Kaul) verlegt. Ann 21. August sinder im Bereinslofal eine Ros-lig nallseier verhunden mit einem Lichtbisberignolfeier, verbunden mit einem Lichtbilber. bortrag, statt.

\* Ramerabenverein ehem. 156er. Der Berein \* Kameradenberein ehem. 156er. Der Verein hielt seine außerordentliche Generalversammen Aufmanns Konge Kanzleiinspektor Morawstil als 2. Vorsthamder und an dessen Getelle Kausmann Urbanczhf als Beisisker gewählt wurde. Die Entwürse des Meliefs für das Ehren mal siegen beim Denkmalkausschuß der Offiziersvereinigung zur Ansicht aus. Der Verein beteiligt sich am 5. Auni an der Fahnen weihe des Ariegerbereins Kilzendorf.

\* Musikalischer Nachmittag im Evangelischen Gemeinbehaus. Die Beuthener Klavierpädagogin Eva Ebner-Robert hatte mit der Gesangspädagogin Gerthy hain bl am Sonnabend nach-mitag zu einem Schülerkonzert in ben großen Saal des Evangelischen Gemeindehauses geladen. Bie bei Schülerkonzerten üblich, umfaßte die Vortragsfolge eine lange Reihe von Dar-bietungen, man erlebte einen Querschnitt Laßt uns Frühlingslieder singen . . . .

# Offene Gingestunde im Beuthener Jugendheim

(Gigener Bericht)

im ehemaligen Offiziers-Nasino (Gutenbergstraße) eingeladen. Stadtobersekretär Frühauf begrüßte die Anwesenden, besonders Hermann Fuhrich, Neiße, den Leiter der Veranskaltung. Bei diesem Singeabend jedoch ist ein trockener Tatsachenbericht nicht die gegebene Form. Hermann Fuhrich sprang jugendbewegt auf einen Tisch, und die in der Hauptsache aus Jugendlichen bestehende, sehr starke Gemeinde mußte einsach Frühlingslieder singen. "Winter Ade.." und dinliche. Und da wurde man gleich warm und war einmütig beisammen. Die temperamentvollen Worte und Bewegungen des Leiters trugen zu bieser Frundstimmung wesentlich bei. "Es tönen dieser Grundstimmung wesentlich bei. "Es tönen die Lieder, und der Frühling kehrt wieder", so hieß das zweite Lied, und der Mai kehrte wirklich ein in ben Saal, und es wurde alles jo wunder-

Beuthen, 7. Mai. | Boebes ift, aufdruden, weil man die Berech-Das Stadtjugendpflegeamt in Verbindung mit dem Bühnenvolksbund hatte am gepiffen, gesummt und Figurationen der Blodsonnabend in den Saal des newen Jugendheimes flöte eingeflochten. Man kehrte "zurück zur im ehemaligen Offiziers-Wafino (Gutenbergstraße) Natur", zu der nicht negermäßigen Ursprünglichfeit.

Bwischendurch spielte Hermann Juhrich auf der "Biola d'Amore", einem der Gambe verwandten Instrument aus dem 18. Jahrhundert einige Stücke. Von eigenartiger Süße, vereinigt dieses Instrument die Klangwirkungen dem Keize Kalla und Kisterre Kin Spielktijck aus von Geige, Cello und Gitarre. Ein Spielstück aus dem Jahre 1730 und ein französisches Menuett taten die Schönheiten dieses längst vergessenen Inftruments beutlich dar. Nach diesem Solvintermeszo wurde wieder gesungen, ein schlesisches Lied "Nom Commersingen" und einiges andere. Der Abend, an dem auch Oberbürgermeister Dr. Knakrick mit Gemahlin teilnahm, war sehr anregend und gab den Teilnehmern mehr als ein groß aufgezogenes Konzert. Nebendei: der oberstellssische Singekreis, der Kublikum und Interpret aleichzeitig war bewies leichte Ausstallungsein in den Saal, und es wurde alles jo wundernett unkonzert mäßig, daß man sich nach
verfünstelten, intellektuell überspannten Beranstaltungen des Konzertwinters er frischt und
wie im Frühlingstan gebadet sühlte. "Grüß
Gott, du schöner Mai", "Vöglein im Tannenwalb" und noch einige andere lenzliche Lieder
wurden auf zwangloseste Beise eingeübt, man
ging freudig mit und ließ sich gerne den Willen
des Leiders, der ein begeisterter Anhänger verseucht wir im Grunde sind. Dr. Z.

durch die ganze Klabierliteratur. Die Kleinen Brahms waren überzeugende Kroben für eine und Kleinsten eröffneten mit schlichten Bolks- günstige Prognose. Es gab großen und berechtig- ten Beifall.

—me. Söchting und Krenglin den Nachmittag und spielten ihre Sachen und Sächelchen, troß begreiflicher Premierenaufregung, sauber und exakt aus dem Gedächtnis herunter. Mit der Zeit wurden dann die Vorträge reifer und musikali-icher, — so gelang Heinz Hoppe die Wieder-gabe von zwei Grieg ftücken sehr gut, wie auch Georg Kowalik mit Raff und Schuman musikalisches Empfinden verriet — bann ließen sich Schüler hören. die mie Prinitte Apalk Ruth musikalisches Empfinden verriet — dann ließen sich Schüler hören, die, wie Brigitte Adolf, Ruth Marcus, Günther Thoma, Gretl Kau-delkann Ina Grau, schon über recht sicheres Rönnen und erstaunliche Technik versügen, worauf Schüler zu Worte kamen, die man als ausgelernt ansprechen darf. Dazu gehören in erster Linie Frau Käte Siebenhaar, die sich nicht nur als Alavierbegleiterin bewährte, sondern mit Schumann-Lists "Frühlingsnacht" und der Etube Des-Dur Proben ausgereister Kunst gab. Dier sind auch Liefelotte Sühen dach und Käthe Beinbrecht zu nennen, die der "Moderne" Sier sind auch Lieselotte Süßenbach und Käthe Beinbrecht zu nennen, die der "Moderne" eines Debussch zu nennen, die der "Moderne" eines Debussch zu nennen, die der "Moderne" eines Debussch zu nen Mousson zusch zu eines Debussch wurden. Ueber der ganzen Bortragsfolge lag ein Erescendo, das die Gesamtlinie einheitlich machte. Frau Eva Ebner-Robert darf auf ihre musitalischen Erfolge stolz sein. — Frau Gerthh Hainblichen Erfolge stolz sein. — Frau Gerthh Hain bliebet von ihren Gesangsschüllerinnen Gerda Pache und Frau Dr. Arafficzyht vor. Gerda Pache und Frau Dr. Arafficzyht vor. Gerda Pache, deren Stimme und Wesen die Operette am besten liegt und die stürmaus" erntete, bewies mit der Arie "Bon unserem Häuschen mit mir sollst du träumen" aus Sauschen mit mir sollst der arte "Bon unserem Hauschen mit mir sollst de träumen" aus "Tosca", das ihre Stimme auch der Oper gewachten ist. Frau Dr. Kraffczhh, eine verhältnismäßig junge Gesangsschülerin, verfügt über eine große und ausprechende Stimme, die noch viel Schönes verspricht. Die Lieder von Schubert und

\* Männergesangverein Liebertafel. Am Sonntag, vermittags 11 Uhr, Zusammenkunft an ber Schule, Gräupnerstraße.

\* Kameradenverein ehem. 62er. Die Monats-versamm lung findet ausnahmsweise am 11. Mai, 20 Uhr, im Bereinslofal Pakusa, Reichspräsidenten-plag, statt. 19,30 Uhr Borstandssigung. \* Evangelischer Zungmännerverein. Der Evan-

gelische Jungmannerverein, Ber Evan-gelische Jungmännerverein veranstaltet am heutigen Tage im großen Saale des Gemeindehauses um 19,30 Uhr einen Elternabend. Durch ver-schiedene Darbietungen, Musik, Spiel und Körperschule soll ein Einblick in die Arbeit des Bereins ermöglicht

werden. \* Mieter-Intereffenvereinigung ber Flüchtlinge und ... Moutag. 9. Mai, Berbrängten. Rächfte Cigung, Montag, 9. Mai, abends 8 Uhr bei Dzierfan.

\* Evangelischer Handwerfer- und Arbeiterverein. Seute, Sonntag, 8 Uhr, findet im Evangelischen Gemeinbehaus, Ludendorffstraße 12, die Monatsverssamm 11 ung statt.

ammlung staft.

\* Quidborn-Jungenschaft. Sonntag, vormittags
10,30 Uhr, Bollthing aller Gruppen im Heim.
Besonders wichtig für alle Gautagsahrer. Instrumente
mitbringen! Wontag, abends 7,30 Uhr, Antreten
mit Klampsen und Fiedelin am St.-Georgs-Heim.

\* Evangelischer Kirchenchor. Dienstag, abends 8 Uhr,
wichtige Probe, ganzer Chor.



# Ausführung aller Photo-Arbeiten

Entwickeln von Platten, Filmen und Abzügen Vergrößern sämtlicher Bilder vom Fotofachoptiker schnell, sauber u. preiswert

**Brillen-Pickart** Beuthen OS., Tarnowitzer Str. Ecke Braustr. Tel.4118

# Kunst und Wissenschaft | Ltd. (London) wurde ein Bertrag abgeschlössen, die Geltungsbauer ber bisherigen Reichsberord- lokale Bebeutung. — Jest soll ein gang anderer ber bisherigen Reichsberord- lokale Bebeutung. — Jest soll ein gang anderer nung noch einmal hurch Rotberordnung um ein Ausweg gefunden werden. Das Duffelborfer Für das Theater

Am Simmelfahrtstage fand im Großen Schaufpielhaus zu Berlin eine von rund 3000 Menichen besuchte Aundgebung ftatt, 3000 Menschen besuchte Kundgebung statt, in der die berschiedensten Kultur- und Gewerfschaftsorganisationen zur "Rettung des Theaterd" aufriesen. Der Tatbestand, an den die Versammlung anknüpste, ist die Streichung der Zuschisse des Staates sür die Kreußische Landes ühr ne, die im Vorsahre über 1200 000 Mark versügte und jest nur noch 200 000 Mark ausgeben dars. Diese rigorose Streichung bedeutet praktisch die Zertrümmerung dieser gerade sür die Erenzprodungen wichtigen Girrichtung. Gerade von binzen wichtigen Einrichtung. Gerade von Oberschlesien aus muß deskalb das Ziel der Kundgebung zur Erhaltung des Theaters nachdrücklichst unterstützt werden.

Die Berliner Rundgebung hatte leiber nicht bas geistige Niveau und die kämpferische Durchich lagskraft, die man ihr von unserem Standpunkt aus hätte wünschen müssen. Allzu kritiklos wurde das Bestehen de als das zu Erhaltende boransgesett, wahrend both gerade die absteigende Linie, auf benen sich viele Buhnen bewegen, barauf hindeuten, daß nur neue Methoden und neue Manner hier Wandel ichaffen konnen. (Den Beweis dafür liefern ja gablreiche Bühnen, die mit modernen Mitteln ar-beiten und geschäftlich wie fünstlerisch aufblühen.) Aber solchen Gebankengängen verschließt man sich im Breußischen Kultusministerium noch gar zu gern. Gben erscheint beispielsweise das Brogramm ber beiden Staatstheater, ber Bindenoper und des Saufes am Genbarmenmarkt, das ber in Theaterfragen führende "Berliner Börsen-Courier" mit einer einzigen Zeile, der Ueberschrift, geradezu tödlich bloustellt, indem er schreibt: "Hilsen oder Tietzen?" Und dabei taucht denn die Frage wieder auf: Was glaubt Tietzen der Deffentlichkeit noch diesten zu können warm er den Auften ten zu können, wenn er den Posten des Leiterz des Staatssichauspiels noch immer offen läßt, aber lustig weiter drauflos Brogramme macht? Das Staatstheater braucht zuerst einen Führer, mag er Intendant oder Cheifdramaturg heißen; erft bann fann ein verantwortungs bewußter Leiter, wie es Dietjen leiber nicht ift

ber die Herstellung einer Anzahl englischer Filme durch die Ufa vorsieht. Durch diesen Vertrag ist der Bertrieb dieser Filme in allen Ländern eng-lischer Sprache gesichert.

# Sochidulnadrichten

Bon ber Universität Breslau. Der orbentliche Brosessor der neweren Geschichte an der Univer-sität Breslau, Dr. Siegfried Kähler, hat inen Ruf an Die Universität Salle erhalten. Broseffor Kähler kam 1925 als Nachfolger von Broseffor Ziekursch nach Breslau.

Professor Schittenhelm nach Berlin bernsen. Nachbem Professor Morawiz in Leipzig den Ruf auf den Berliner Lehrstuhl für Innere Medizin als Nachfolger von Professor Sis abgelehnt hat, ift bas Ordinariat bem Rieler Inernisten Brojeffor Schittenhelm angeboten vorben. Der Forider nimmt unter ben deutschen

gestrichen wurden und sich alle beteiligten Kreise iber die Unvollkommenheit dieses Schußes klar waren. Nun wird eine Besserung Schuhes klar waren. Run wird eine Bessering in geringerem Maße als vorher abgenußt. Die vorbereitet. Der Tag sür Denkmalspslege hat sich und lassen erhöhten Blutdrud theater eine Bereinigung der Liste, auf der wieder niedriger werden. Denselben Zwed erreicht der Keichsberordnung aufbaut, gesorbert. Er hat sich jeht mit dem Deutschen Blattgrün, genannt Chlorophyll. sich der Schuß der Reigsverordnung ausvaut, gestorbert. Er hat sich jest mit dem Deutschen Wusenmaßbund wie mit dem Deutschen Wusenschaft zu gemeinsamen Borgehen zusammengetan. Borgemeinsamem Worgehen zusammengetan, icht nur die Hauptwerke der deutschen Kunft, die sich in Rringthesste hesinden unter Schutz zu ktellen in Privatbesit befinden, unter Schutz zu ftellen, sondern diesen auszudehnen auf die Gesamtpeit der Kunftwerke im Eigentum des Reiches ber Länder, der Gemeinden, aller Körperschaften im Sinne des öffentlichen Rechtes, darunter in erster Reihe der Rirchengesellschaften.

Gine so weitgehende Regelung des Aunst-schutzes würde durch ein Reichsgesetz auszu-sprechen sein. Für die Liste wurde der Grundsatz erneut ausgestellt, in erster Linie Haupt-werke der deutschen Kunstwerken solche, die daneben an ausländischen Kunstwerken solche, die ein Teil der lebendisch deutschen Luntzenschenunge

bie Geltungsdauer der bisherigen Reichsberordnung noch einmal durch Rotverordnung um ein
weiteres Jahr verlängert worden. Um noch einmal Unterlagen für eine weitere Üeberarbeitung
der Schußliste du gewinnen, hat der Tag für
Denkmalspflege von einer Reihe hervorragender Museumsdirektoren und Kenner Aeußerungen für
die Bereinigung und Ergänzung der bisherigen
Kunstschußliste eingeholt. Der gesamte Stoff ist
dem Reichsministerium des Innern zugeführt
worden. Bon dort ist inzwischen eine Umfrage an die Länder ergangen. die sowohl die frage an die Länder ergangen, die sowohl die Antegungen des Denkmalpflegetages für den Ausbei der Dum der reichsrechtlichen Regelung wie die Aenderungsvorschläge für die Liste dur Prüfung stellt.

Rapelmei

# Blattgrün gegen Arterienverfaltung?

Ift die Arterienverkalkung ein not-wendiges Uebel der fortschreitenden Lebensjahre, bas jeder Alternde hinnehmen muß? Der Schweizer terniften Projessor Schitten helm angeboten worden. Der Forscher nimmt unter den deutschen Alinisern eine führende Stellung ein.

das jeder Alternde hinnehmen muß? Der Schweizer Arzt Dr. Gordonoff betrachtet es als feststehend, daß die Verkalkung davon herrührt, daß die den kant der Blutgefäße ablagere und diesen national wichtigen Aunstwerfen Sockonoff weist auf das schon in der Sienen seit dem 11. Dezember 1919 eine Berordnung und eine Liste, deren Geltungsdauer allächrlich verkangert worden sind, odwohl eine große Anzahl von Kunstwerfen allmählich von der Liste gestuter Sockonoff weist auf das schon in der Schweizer worden sind, odwohl eine große Anzahl von Kunstwerfen allmählich von der Liste gestuter den vor den der Verkangen der Rreife den Gefäßmanden, und der gesamte Körper wird biefes in geringerem Mage als vorher abgenutt. Die

Die Bufunft bes Duffelborfer Schaufpielhaufes. Das Düsseldorfer Schauspielhaus, ein Mittelpunkt des Düffeldorfer Kunstlebens, ein Theater, das seinen künstlerischen Charakter auch in der schlimmsten Zeit gewahrt hat, sollte in seine Gelb stän dig keit beschränkt werben. Der Oberbürgermeister von Düsseldvörf, d. 2 ehr, wollte die Bewilligung der Zuschüffe für die nächste Spielzeit don Be dingungen abhängig machen, die dem Theater die Selbständigste eine Garantie gegeben wäre. bewührter Leiter, wie es Tietjen leider nicht ist, an eine Programmgestaltung berangehen. — Rettung des Theaters? Jawohl, aber ohne Tietjen, wit neuen Methoden, mit neuen Männern, E—s.

Die Usa stellt englische Filme her. Zwischen der Usandichen Kunstwerfen solche, die ein Teil der lebendigen deutschen Kunstanschung der Kegelung des Kunst-schaften der Crundsahren der Crundsahren

lokale Bebeutung. — Jest soll ein ganz anderer Ausweg gesunden werden. Das Düffelborser Schausvielhaus, das mit dem Kölner Schausvielhaus, das mit dem Kölner Schausvielhaus schon in dieser Bibne eine Betriebsgesellschaft "De ut ich es The ater am Rhein" gründen, die den Sitz in Köln hat, der die Stadt Köln einen Zuschuß von 250 000 Mark zahlt. Dann würden mit gleichen Rechten Luise Dumont, Gustav Linden ann und Fritz Holls der frühere Direktor der Berliner Bolksbühne und jezige Intendant in Köln, der bei der Dumont einst Kegisseur war, die Leitung übernehmen.

Rapellmeister Dr. Lubwig Rottenberg †. In Frankfurt am Main starb der langjährige Rapellmeister der Frankfurter Oper, Dr. Ludwig Rottenberg, im 63. Lebensjahr. Als Lüdwig Rottenberg, im 63. Lebensjahr. Als Schüler von Hand von Bülow wurde er Brahm 2 empfohlen. Ihm verdankte er die Berufung als Erster Kapellmeister an die Franksturter Oper, die er dis vor drei Jahren leitete. Die Franksurter Oper verdankt ihm Ungeheweres. Er hat sie jahrzehntelang auf einem Niveau gebalten, das sie weit über den Durchschmitt der Krovinzbühne hob. — Als Schwiegersohn des früheren Franksurter Operbürgermeisters Abiksteilen. rüheren Frankfurter Oberbürgermeifters Abittes stand er in näherer verwandtschaftlicher Be-ziehung zu Hugen berg. Eine seiner Töchter ift mit dem Berliner Funkintenhanten Hans Flesch, die andere mit dem Komponisten Baul Hindemith berheiratet.

# Spielplan der Breslauer Theater

Lobetheater: Sonntag, 8: Mai, bis einschl. Freitag "Der Mann mit ben grauen Schläfen": Sonnabend "Marguerite burch Drei"; Pfingst-Sonntag und Pfingst-Montag "Marguerite burch Drei".

Thaliatheater: Conntag, 8. Mai, dis einschl. Freidag "Der fröhliche Beinberg"; Sonnabend "Weckend im Paradies"; Pfingst-Conntag 15.80 Uhr "Der fröhliche Beinberg"; 20 15 Uhr und Pfingst-Wontag "Beekend im Paradies".

Pfingst-Montag "Beefend im Paradies".

Stadttheater: Sonntag, 8. Mai, 14,30 Uhr "Die Blume von Hawai"; 20 Uhr "Tiefland"; Montag "Die Belt auf dem Monde"; Dienstag "Meisterfinger"; Mittwod: "Spiel oder Ernst?"; "Coppelia"; Donnerstag "Der Trondadur"; Freitag "Tosca"; Sonnabend "Der Ziogeunerbaron"; Pfingst-Sonntag, 15. Mai 14,30 Uhr "Die Blume von Hawai"; 20 Uhr "Die verkaufte Braut"; Pfingst-Montag 14,30 Uhr "Tannhäuser"; 20 Uhr "Madame Pompadour".

# Bom Fußball-Berbandstag

Wenn man junächst der Annahme juneigte, die Tagung wurde einen ruhigen, reibungslofen Berlauf nehmen, so fah man sich in der Soffnung getäuscht, als bie vielen Unträge ber einzelnen Bereine gur Beratung famen. Der ftellvertretende Borfibenbe bes Oberichlefischen Jugballverbandes, Bierau, Oppeln, begrüßte bie Berjammlung bon allein 207 ftimmberechtigten Bereinsbertretern und vielen anderen Intereffierten. Er bieg besonders als Vertreter des Landeshauptmanns Landesverwaltungsrat Frenzel willkommen, ferner Direktor Simelta, ben Borfigenden bes Provinzialverbandes für Leibesübungen, sowie Ronrettor Schimon, der als Beauftragter ber Regierung Oppeln an der Tagung teilnahm, Rach ben Begrüßungsworten bes Tagungsleiters wurde ber Toten des abgelaufenen Berbandsjahres gebacht. Die Tagesorbnung umfaßt acht Buntte; umfo größer ift die Bahl ber Antrage. Bertreten find die Baue Beuthen mit 49 Stimmen, Gleiwit mit 28, Hindenburg mit 26, Neiße mit 23. Neu-ftadt mit 21, Oppeln mit 27, Ratibor mit 25. Der Gauvorstand ist mit acht Mitgliedern vollzählig ba. Glüdwünsche überbrachten Konrettor Schi won für Regierungsbireftor Beigel, Stadtturninspektor Szigivl sür die Stadtverwaltung Ratibor, Direktor Simelka für den Provin-zialverband für Leibesübungen, Drogeriebesitzer Dehner für den Südostbentschen Leichtathletikberband. Landesverwaltungsrat Frenzel überreichte nach Wünschen für gute Weiterentwicklung bes Verbandes von Landeshauptmann Woschef drei Ehrenpreise für Beuthen 09, Vorwärts-Rajensport Gleiwig und Sportverein Ditrog. Die erften Buntte wurden ruhig erledigt Dann machte fich eine ftarte Redeluft ber einzel nen Bertreter bemerkbar. Die Tagung bauerte bei Redaktionsschluß an.

\* Gelbstfcup. Am Conntag vormittags um 12 Uhr tritt der Selbitiging auf der Felbitraße, vor Lokal Ebert, zu einem Werbe marsch durch die Stadt an. Marianische Kongregation Schulkloster, Jugend-gruppe. Dienstag 19 Uhr Maiandacht anschließend

Beuthener Konzert-Orchester. Im Waldschloß Dom-browa konzertiert am morgigen Sonntag das Orchester um 6,30 Uhr und um 15,30 Uhr ebenfalls im Walds-schloß unter der Leitung von Kapellmeister Peter C. p. g.a.n.e.k. Das Konzert im Garten des Konzerthamses

WOAl-Jugendgruppe. Dienstag, abends 8. Uhr, mabend in der Schule, Zimmer 49. Bersiche-Seimabend in der S rungsbeiträge mitbringen.

### Shomberg

\* Turn- und Spielverein. Der Turn-und Spielverein hielt seine Monats-versammlung ab, die von 30 Mitgliedern besucht war und vom 1. Borsibenden, Eruben-Thurm, geleitet wurde. Es konnten einige Neuaufnahmen getätigt werben. Im vergangemen Monat nahm der Verein an der Nebungsfrunde für Kinder in Borsig-werf und an der Bezirksübungsstunde für Männer und Francen in Bobref teil. Die gangenen 11 e h u n Sandballmann chaften jesten ibre Bilichtspiele fort. Der Gobwandertag führte den Berein noch Robittnip. Auf das Alte-Herren-Turnen in Beuthen und ben Kunstturnwettkampf in Gleiwis Benthen und den kuntturuwettlampf in Gleiwig wurde bingewiesen. Als Vertreter für die Spiel-wartesitzung in Gleiwig wurde Baron be-spinnmt. Lus die Wöglichbeit einer billigen Fahrt (Auto) zum Bereinsturmsest in Breslau wurde ausmerblam gemacht. Die Werbung für die Reichziggendherbergen wurde durch eine Samm-lung unterstützt. Der Hauptvorsitzende Dipl. Ing. Arichler Gante für die Glückwünsche anläßlich seines 25jährigen Dienstjubiläums, Der Vorsigende konnte ber Versammlung befannt geben, baß für die kommenden Sommerspiele einige Renanschaffungen und zwar: Handball, Kauftball, Schlaghölzer usw., getätigt werden konnten. Wit dem Bundeslied der Deutschen Turnerschaft schloß die Versammlung.

Fertigftellung ber zweiten Rrieger-Chren-Eher als erwartet, ift auch bie zweite

# Darf man im Gerichtssaal Zeitungen lesen?

Juftiz und Presse bemühen sich seit Jahren um gegenseitiges Verständis für ihre Arbeit im Dienste des Gemeinwohls, und es muß anerkannt verden, daß sich das Verhältnis zwischen beiden dank diefer Bemühungen schon wesentlich bessert hat. Daß es tropdem auch jest noch manche Richter gibt, die ihre Abneigung gegen die Presse nicht überwinden können und sie am Liebsten vom Gerichtssaal sernhalten würden, fönnte man mit Stillschweigen übergehen, wenn nicht ein neuer Fall offenbart hätte, daß selbst an der Spiße einer Landesjustizverwaltung noch ganz veraltete Anschauungen über die Bresse be-Darüber teilt die "Deutsche Breffe' Seft 12) folgendes mit:

3mei Rechtsanwälte, die in einem Sigungsjaal des Dresdner Umtsgerichts auf ben Beginn eines Termins warten mußten, lasen dort Beitungen. Der Amtsrichter unterfagte hnen das mit ber Bemerkung, ber Gerichtsfaal ein kein Wartesaal, und er könne beshalb nur. die Lefture bon Aften geftatten. Gine Aufsichtsbeschwerde der Anwälte an den Amtsgerichts= prafidenten blieb ohne Erfolg, und auf eine weitere Beschwerde erwiderte das Sächsische Justizministerium, es sehe sich nicht veranlaßt, dagegen etwas im Dienstaufsichtswege zu verfügen. bem Bescheib heißt es:

"Es mag sein, daß unauffälliges Lesen einer Zeitung in der Regel nicht geeignet sein wird, den ordnungsmäßigen Verlauf einer Sizung zu beeinträchtigen. Aber schon die Situng zu beeinträchtigen. Aber schon bie Unwesenheit mehrerer, in voll entfalteten Zeitungen lesender Personen im Situngssaal tann der Würde einer Sache zu warten, das Zeitung lesen er laubt sein, abträglich sein und ihren Verlauf stören. In wieweit ein Einschreiten dagegen geboten erscheint, ist Sache des richterlichen Ermessen.

Das Juftizministerium ist damit der Frage, um die es sich alle in handelt, aus dem Wege gegangen, der Frage nämlich, ob die Zeitungs-lektüre als solche und grundsählich die Orbnung im Gerichtssaal stort, also auch bann ftort, wenn fie in völlig einwandfreier Weise ge-schieht. Denn bas Berbot bes Richters richtet sich gegen bie Beitungsletture als jolche und nicht gegen bie Urt und Beije biefer Lefture, Der Richter hatte gar nicht behauptet, daß die Anwälte durch die Art des Zeitungslesens die Würde des Gerichts verlett hatten, sondern er hatte das Zeitunglesen ichlechthin für einen Berstoß gegen die Ordnung gehalten. Soll etwa einem erlandt sein, eine Zeitung zu lesen, solange er es allein tut, aber nicht mehr, sobald ein Zweiter oder ein Oritter seine Zeitung entfaltet? Oder soll vielstätzt leicht noch erörtert werden, wievielmal ein Beitungsblatt zusammengesaltet werden muß, bamit es ber Burbe ber Verhandlung nicht abträglich sei?

Aus bem Bescheib bes Sächsischen Juftizministeriums spricht bieselbe Geringschähung ber Breffe wie aus dem Berbot des Amtsrichters. Es fehlt dem Ministerium offenbar das Berständnis jehlt dem Beinisterium offenbar das Verstandnis dafür, daß Zeitunglesen eine ernste und ach t-b ar e Beschäftigung ist, eine Beschäftigung, die als solche der Würde des Gerichts keinen Ab-bruch tun kann. Selbstwerskändlich kann auch sie, wie alles, was im Gerichtssaal geschieht, durch die Art und Weise, wie es geschieht, ordnungs-widrig sein. Dies brauchte nicht besonders gefagt zu werben. Grundfäglich aber muß jebem, ber im Gerichtsfaal anwefend fein muß, um - oft

Gleiwit

\* Hohes Alter. Der Bohnhofswirt Anton Kloffef in Rudyinig begeht heute feinen 78. Geburtstag.

\* Rleine Mifftimmung in ber Stadtvermal-Bwijchen Oberbürgermeifter Dr. Geisbem Rommunalbeamten- und Angestelltenverband ist anscheinend eine kleine Verstimmung über die Einstellung zweier neuen Amtmänner entstanden. sweier neuen Umtmänner entstanben. Dberburgermeifter Dr. Geisler hat an biejenigen städtischen Beamten und Angestellten, Die Poortigien Veamten und Angelfelten, die dem Kommunalbeamtenverband angehören, ein Kundsschreiben gerichtet, in dem er auf eine Einladung der Ortsgruppe der Komba zu einer Mitglieber-Bersammlung Bezug nimmt, in der zu den Gerüchten über die Einstellung von zwei neuen Amtmännern in die städtische Verwolfung aus dem Kreise von Nichtkommunalbeamten Stellung genommen merken inst. genommen werben foll. Es liege ihm, als bem Bertreter einer freiheitlichen Gelbstvermaltung nichts ferner, als den fraatsbürgerlichen Rechten der Beamten auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu nabe zu treten. Aber im Interesse der Beamten selbst balte er sich für berpflichtet, auf zwei Befahren hinzuweisen, welche die Urt bes erwähnten Borganges mit fich bringe. In der Sache felbst hatte eine furze Unfrage genügt, um die finnlofen Berüchte reftlos gu entfräften. Unftatt beffen, fei in die ohnehin mit Sorgen überlaftete Beamtenschaft eine burchaus unnötige Bennru higung hineingetragen worden, die er als erste Gefahr bes beschrittenen Beges betlage. Beiter fei zu beachten, bag ein ähnlicher Borgang fich in ben Rreifen ber Bleiwiger Reichs- und Stootsbeamten bisber nicht abgespielt habe. Darum sehe er eine zweite Gefahr barin, bag aus biefem Unlag Bergleiche gegogen werben, bie in ber Deffentlichfeit ein faliches Bilb au Ungunften der Kommunalbeamten ergeben fonnten.

\* Abgeordnetentag bes Kreisfriegerberbanbes. Man will beshalb versuchen, mit Silfe Der Kreistriegerverband Gleiwis Stadt Freiwilligen Arbeitsbienstes und Tost-Gleiwis (Apffhäuserbund) veranstaltet am Sonntag um 11 Uhr im Schüßenhaus Rene Welt seinen Frühjahrs - Abgeorbnetentag, an bem die Delegierten aller Rrieger-

# Wann gibt's die 10 Prozent bon der Sanfabant?

Wie wir bereits in ber Sonntagsausgabe vom 4. April mitteilten, erfolgt die Ausschüttung einer 10=Brozent-Quote ber Sanjabant Dberchlesien an die an der Liquidation beteiligten Glänbiger in der Form von zweimal fünf Prozent der alten Forderungen innerhalb der nach dem Bergleichsvorschlag zuläffigen bier = wöchigen Schonfrift (bis Ende Mai). Der Betrag der Ausschüttung wird, sofern er nicht auf gezahlte Quotenvorschüffe ober die gezeichneten Genoffenschaftsanteile verrechnet wird, in bar ausgezahlt ober auf neuem Konto gutgeschrieben. Das neuentstandene Guthaben wird bis zur Eröffnung ber neuen Genoffenschaftsbank von dem vom Reiche ernannten Liquidator treuhänderisch verwaltet und unterliegt ab fofort ber bankmäßigen Berginfung.

bereine bes Stadt- und Landfreifes teilnehmen, oweit die dem Anffhäuserbund angeschloffen find. Nach Begrüßung und Feststellung der Anwesen-heitsliste werden die üblichen Jahresberichte, darunter auch die Berichte über die Kriegsbeschä-bigten- und hinterbliebenen-Organisation, die Jugendbewegung im Ryffhäuserbund und ber Bericht der Rommiffion, die für ben Beitritt bes zur Haftpflicht- und Unfallversicherung die Vorarbeiten geleiftet hat, erstattet. Anträge und Mitteilungen beichließen die Tages-ordnung. Um 13 Uhr findet eine Mittagspaufe mit einem gemeinsamen Mittageffen ftatt.

\* Renes Leben im Reiterverein. In feiner letten Generalversammlung stand ber Reiterverein vor der Frage, ob es möglich ei, den Berein in Anbetracht der ichwierigen Wirtschaftslage noch weiter aufrecht zu erhalten. Erfreulicherweise konnte beschloffen werden, den Berein weiterguführen. Bei ber Reuwahl des Borstandes wurden Staatsanwaltschafts-rat Dr. Koczef zum Vorsitzenden, Frau Wegge zur Schriftsührerin, Rechtsanwalt Jüttner zum Schahmeister und Rechtsanwalt Schüller, Oberbergrat Frenzel und Raufmann Lange gu Beifigern gewählt. Die Bereinsbeiträge wurden gesenkt und auch die Breife ür das Reiten und ben Anterricht ermäßigt. Nunmehr hat sich ber Reitbetrieb wieder gehoben, und die Reitschule Wohr konnte nicht nur erhalten werben, sondern man mußte auch einige weitere Pferde anschaffen. Es wurde von den Bereins= mitgliedern sehr begrüßt, daß nun der Reit-jport weiter betrieben werden kann. Für die Pfingstfeiertage wurde ein Dreitageritt nach Rauden in Aussicht genommen. Am Pfingst-sonnabend sindet der Ausritt nach Kauden statt, und an den beiden folgenden Tagen werben von Rauden aus Reitausflüge unternommen. Einige Autos werben sich dem Reitausflug an-

\* Berfammlung ber ehemaligen Gelbitichut-mpfer. Die Ortsgruppe bes ehemaligen fämpfer. Die Ortsgruppe des ehemungen Selbstichunges hielt ihre Monatsversamm-lung ab, die sehr gut besucht war. Der Bor-sipende, Eisenbahnoberinspektor Meher, ge-sipende, Eisenbahnoberinspektor Meher, gedachte nach Eröffnung ber Sitzung des berstor-benen 2. Borsitzenden, Justizsekretars Bolan-fti, dessen Andenken die Bersammlung ehrte. Der Berein beichloß, an der Jahnenweihe des Rameradenvereins ehemaliger Angehöriger des 2 Schles. Fußartillerieregiments 42 Gleiwig teil-zunehmen. Bekanntgegeben wurde ein Dank-ichreiben der Vereinigten Verbände Heimattrener Oberschlesier sür die Teilnahme an der Abstimmungsfeier. Sodann murben 13 ehemalige Gelbit-



Gefallenen-Chrentafel der Kriegergebächtwisstätte in der Pfarrfirche fertiggestellt worden. Diese Tosel enthält auber den Ramen der übrigen im Weltkriege gefallenen Parochianen den sinnvollen Himweis: "Sie waren bereit, für Geset und Baterland zu sterben." Beide Taseln wurden dieser Tage in für den durch das Saupt-vortal eintretenden Kirchenbesucher augenfälliger Weise an den beiden Grenspfeisern der Gedacht-nisftätte besestigt. Die beiden in mühevoller nisstätte besestigt. Die beiden in mühevoller Arbeit geschnisten eichenen Sperrholziafeln kosten 800 Mark. Für die infolge finanzieller Schwie-vigseiten leider noch nicht in Austrag gegebene überleben sons gewoben berleben zur besichmerzhaften Heilandes samt Geiselsäuse und Sociel wurde ein Kosten betrag von 1600 Mark veranschlagt.

Miechowit

\* Ortsausschuß für Jugendpflege. Um Freitag tagte ber Ortsausschuß für Jugenb pflege. Auf Grund eines neuen Statuts ift die Möglichkeit einer produktiven Zufammenarbeit zwischen den einzelnen Ortsvereinen gegeben. Bon bejonderer Wichtigfeit waren die Beratungen über bie Befampfung von Schmut und Schund in Runft und Literatur, bie Ginrichtung von Lehrgangen und Aursen und bie Veranftaltung von gemeinsamen Vollks-, Heimat- und Jugendfesten. Zu einer lebhaften Aussprache tam es über bas Thema: "Beschaffung und Einrichtung von Sportplätzen, Turnhallen, Jugendheimen, Badeanlagen ufm und die Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb ber Ortsvereine. Die Errichtung von Sportplägen und eines Jugendheimes ift für Miechowit, einen Ort von 17 500 Einwohnern, eine unaufschiebbare Aufgabe, die nach Möglichsteit in Kurze gelöst werben muß. Leiber läßt es die augenblickliche schlechte Finanzlage der Gemeinde nicht gu, ben Blan in die Tat umgueinen Sportplat anzulegen. In Aussicht genom-men wurde hierfür das Gelände zwischen der Friedrichstraße und bem Walbe.

Unibertreffbare Kaufgelegenheiten im allen abteilungen!

Vor 12 bis 6 Whr geoffnet! BEUTHEN 0/S

# Barasch Gleiwitz

Sonntag, den 8. Mai, von 12-6 Uhr geöffnet

# Billige Pfingstangebote in allen Abteilungen!

Besonders preiswerte Damenbekleidung / Damenhüte

# Personalveränderungen in der Evangelischen Rirche Oftoberschlefiens

Pfarrvifar Rube, ber bisher in Bleg tätig war, ift mit ber Berwaltung bes Pfarrvifariats in Barichowit, Ar. Bleg, betreut worden. Vifar Proß ift am 1. Mai bon Aybnik nach Ritolai berfett worben. Bfarrbifar Seibt hat am 1. Mai Rattowit verlaffen und ein Pfarramt in Breußisch-Schlesien übernommen. Auf ber Landessinnobe am 25. Mai in Kattowig wird als Hauptverhandlungsgegenstand die Opferbereitschaft der Rirchengemeinden in der Rotzeit unferer Rirche behandelt werden.

ichustampfer neu aufgenommen. Ginftimmig murbe Reichsbahn-Lotomotivführer Beiner 3um 2. Borsibenden gewählt. Für das Fronleich-namsfest am 26. Mai wurde ein Frühjahrs-Ausflug nach Laband in Aussicht genommen. Die Versammlung beichloß ferner, daß als Uni-formierung eine blaue Mühe mit zwei Kokarden

\* Monatsberjammlung bes GbA. Am Dienstag findet um 20 Uhr in den Bier Jahreszeiten eine Monatsbersammlung statt. Sier werden auch die Vertreter für den am 29. Mai in Hindenburg stattsindenden Gautag gewählt.

\* Ratholijcher Deutscher Frauenbund. 2m Montag findet um 16 Uhr eine Besichtigung der neuen St. - Josefs - Kirche in Hinden-burg statt. Die Mitglieder versammeln sich um 15 Uhr auf dem Germaniaplat zur Jahrt nach Hindenburg, Pfarrftraße.

\* Feier bes Muttertages. Die Ortsgruppe bes Reichsbundes der Kinderreichen veranstaltet beute um 15 Uhr im Blüthnersaal des Stadt-gartens eine Feier des Muttertages.

\* Jungbeuticher Orben. Um Donnerstag um 20,30 Uhr beranstaltet der Jungdentsche Drden im Saale des Evangelischen Bereins-hauses eine öffentliche Versammlung. Dr. Aurmann, Köln, spricht über das Thema "Gold oder Arbeit".

\* Ein Solzichuppen abgebrannt. Auf bem Grundstüd bes Landwirts Duicha in Deutsch- Zernig brannte ein Solzichuppen vollständig

# **Brasil-Mate-Tee**

das Getränk eines jeden, der seine Gesundheit liebt. Orig.-Paket 1/4 Pfd. 0.50, 1/2 Pfd. 0.90

Kaiser-Drogerie und Parfümerie Arthur Heller Gleiwitz, Wilhelmstraße 8

\* Schlägerei. Freitag abend murbe bas leber-Auftgetet. Freitag abend wurde das tieber-fallabwehrtommando in ein Lokal nach der Nikolaiftraße gerufen, wo eine Schlägerei entstanden war. Der Haupttäter, Kraftwagen-führer Hubert G., der start angetrunken war, wurde zur Außnüchterung in das Polizeigefäng-nis erbracht nis gebracht.

nis gebracht.

\* Mus dem Fürsorgeheim entstohen. Vermißt wird seit dem 3. Mai 1932 die Bitwe Monstantine Jaschnit, geb. Ausch. Sie besand sich im Fürsorgeheim in Gleiwig. J. ist geistessichwach und soll sich bettelnd umberstreiben. Es wird gebeten, sie beim Antressen dem nächsten Bolizeibeamten zu übergeben. Beschreibung: 62 Jahre alt, ungesähr 1,60 Metergroß, schlant, grau gemischtes Haar, lückenhaste Bähne, nickender Gang. Sie spricht nicht, sondern verzieht das Gesicht nur zu einem Lächeln. Besleidung: sleines schwarz-weißes Kopftuck, schwarze Estrümpse, schwarze Schnürschube; die Kleidung ist abgetragen. Sachvürschube Augaben über den Verbleib der Vermißten erbittet die Kriminalpolizei Gleiwiß, Polizeipräsibium, Zimmer 85.

# hindenburg "Die Wiedergeburt

des Jacob Hirnmoser"

Gastspiel ber Tegernseer

Wieviel Autoren — von allem sogenannte haben schon in Steinachs Verzüngungsmethode Stoff für Burlesten und Schwänke gewittert. Stoff für Burlesten und Schwänke gowittert. Das Niveau dieser Stücke ift fast immer gleich, nämlich gleich tief. Die Tegernseer in ihrem gesunden Empfinden, in ihrer Geftaltungskunst, die über das Triviale hinauszielt, verstehen gleichwohl aus einer folchen Steinachiade eine barmlos lustige Aufsührung zu machen, die berechtigten Beifall erntete. Der Leiter der Bauernbühne, Otto H. Lind ner, hatte diesemal leider eine Rolle, in der er sein Können nicht iv entfalten konnte. Benno Hirtreiter, der ichon im "Gelbteufel" den durchtriebenen, verhuselten Bauern mit unwiderstehlicher Komit und ausgezeichneter Mimit gab, bewegte sich auch hußelten Bauern mit unwiderstehlicher Komit und ausgezeichneter Mimik gab, bewegte sich auch hier in ähnlicher Kolle. Es ist der beste Wann ber Tegernseer. Bon Ernst Heydens fröhlichem Lachen ließ sich das Aublitum gern anstecken. Centa Ertl, Fanny Höser und Betth Mayer waren baberische Brachtmabeln, nicht minder Eretl Lindner, auch wenn sie eine Magh älteren Semesters darzustellen hatte. In den Invisionalien Eretlers das Tegernseer Rongerttergett, für beffen Gute und Beliebtbeit

\* Dit einem Rollwagen zusammengerannt. Um Sonnabend burg bor 17 Uhr ftieß in Mathesein Bersonentraftwagen mit einem Rollwagen zusammen. Der Aufscher Binzent Jakobowsky, wohnhaft Krondrinzenstraße Ner. 204, stürzte vom Wagen und erlitt einen Becken- und einen rechten Armbruch. Er sand Ausnahme im Städtischen Krankenhaus

Sindenburg.

\* Lestes Gastipiel ber Tegernseer Bauern-bühne. Dienstag, 20 Uhr, findet ein letztes Gastipiel ber Tegernseer Bauern-bühne mit der Aufführung "Die Liebes-beichte", eine heitere Dorfbegebenheit von Maxim Bitus, statt.

\* Bunter Abend ber beutschnationalen Frauen. Um Sonnabend findet ab 20 Uhr im Kasinosaal ber Donnersmarchütte ein Bunter Abend ben die beutschnationalen Frauen gum Muttertag veranstalten.

Mnttertag veranstalten.

\* Freie Fleischer-Innung. In einer außerordentlichen Tagung gab Obermeister Hermann
Kawa bekannt, daß zum Bezirkstag des
Fleischerverbandes Oberschlessen in Cosel am
29. Mai als Vertreter die Meister Baul
Kutschlessen Theodor Komander, Theodor
Frant und Albert Filge entsandt werden.
Weister Karl Klein wurde für den Bezirkstag
das Referat über "Die Gesahren der beabsichtigten Zwammenlegung der Berufsgenossenischtigten Zwammenlegung der Berufsgenossenischtige
ten Zwamp Kowalla das Referat über "Unsbildung der Lehrlinge nach den neuesten
gesehlich gegebenen Gesichtspunkten!" übertragen.

\* Bon einem Kraftrade angesahren. Die Ebe-

\* Bon einem Kraftrabe angefahren. Die Ehefrau Ludie Rontol wurde auf der Lehmgruben-straße von einem Kraftrade angefahren. Die Frau stürzte und erlitt Arm- und innere Ber-

legungen.
\* Bereinshaus und Jugenbheim St. Ramillus. Dienstag, abends 8 Uhr, gemeinsame Probe bes Kirchenchores. Mittwoch und Sonn-abend von 10—12 Uhr vormittags Zusam-menspiel arbeitslofer Berufsmusiker. Freitag, abends 8 Uhr, gemeinsame Probe des Kirchen-chores. Wittwoch um 3, 5 und 8 Uhr Lichtspiele im Saal III: "Ein Opfer des Beichtgeheimnisses".

\* Erftfommunion in ber Sl.-Geift-Rirche. 31 der H.-Geift-Kirche wurden vom Kiarrer Thomehet 240 Knaben und Mächen zum Tisch des Herrn gesilhet. Die Feier wurde vom Kirchenchor verschönt, der unter Leitung von Alfred Kutsche Genz-Fesu-Lieder (a-cap-pella) von Schildstnecht, Stein und Engel zu Ge-

# nieber. Personenschaden ift nicht entstanden. Die der Beifall spricht, mit dem es sofort empfangen Greichtung einer rituellen Rüche in Burde. der Beil- und Pflegeanstalt Branik

Branit, 7. Mai.

Bisher waren die judifchen Merben . ranken unserer Provinz, etwa 50, in ben Beil- und Pflegeanstalten Tost, Rreuzburg und Branit untergebracht. Aber für ihre religiöfen Belange, rituelle Verpflegung und seelsorgerische Betreuung, war nicht gesorgt, ein Uebelftand, ber nicht nur von den Angehörigen der Kranken, fonbern auch von ihnen felbst schwer empfunden murde. Sier nun festen die Bemühungen bes Provinzialverbandes für jüdische Wohlfahrtspflege in der Provinz Oberschlesien, eine Unterorganisation des Verbandes oberschlesischer Synagogengemeinden, ein, um die religiösen Belange der jüdischen Kranken der genannten Unstalten sich er zu stellen. Die Provinzialverwaltung Oberschlessen selbst brachte den Wünschen des Verbandes volles Verständnis entgegen.
Uher ertt durch das weitschende Entgegenden Aber erft durch das weitgehende Entgegenkommen bes Besitzers der Braniser Musteranstalten, des Prälaten Nathan, war es möglich, die jüdischen Pfleglinge der anderen Heil- und Pflegeanstalten nach Branis zu verlegen. Hier richtete der genannte Wohlfahrtsverband am 1. März eine rituelle Küche ein und leitete die seelsprgerische Betreuung der jüdischen Kranten in die Wege, die Rabbiner Dr. Krengel, Katibor, ausübt. Daß beides möglich war, dankt der Verband in der Hauptsache dem weitgehenden Entgegenkommen des Krälaten Kathan, des Bahnbrechers katholischer Caritas im Osten unseres Vaterlandes. des Besitzers der Braniger Musteranstalten, des

## Rosenberg

\* Erstsommunion. Hier wurden 221 Kin - der zum Tisch des Herrn geführt.

\* Einbruch. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag versuchten unbekannte Diebe in das Pfarrgut einzubringen, wurden aber versichencht. In derselben Nacht wurde im nahen Schönwald eingehrochen und Wäschestücke im Werte von 200,— RM. gestohlen. Man vermutet, daß es ein und dieselben Täter sind.

# Das Beste für Ihre Augen: ( )



Fachkundige Bedienung / Alle Reparaturen

# Die Totenstadt von Jukatan

Ich zögerte, ob ich feinen Worten Glauben! "Saben Sie einen Berbacht?"

"Nein. Ein Menich, der mit vergifteten Pfei-ten ichießt — hier in Florida."

"Sm. Wann tam ber lette Pfeil?" "Bor 13 Tagen. Er fommt immer nach 13 Tagen. Ich habe heute wirklich nicht daran gedacht. Es ist kaum demkbar."

Alljo immer nach 13 Tagen. Wie oft benn

"Sente ist es das achtemal." "Erhielten Sie Drohbriese?" "Einen. Wieder die verfluchten 13 Tage vor

bem ersten Pfeil."
"Hoaben Sie den Brief noch?"
"Nein. Ich verbrannte ihn."
"Können Sie mir den genauen Inhalt bes Briefes noch fagen?"

"Sa, er war sehr kurz und man merkt sich so etwas. Es war schlechtes Schreibpapier und barauf stand:

barauf ständ:
"Die heilige Schlange versenbet wanzig Pfeile. Der letzte trifft."
Ich überlegte. Die Sache schien Gott sei dank nicht dringend und ich sagte ihm:
"Der 20. Pfeil wird nicht treffen. Seien Sie außer Sorge. Diese Art von romantischen Halt ihr Wort. Sie haben noch 12 woll 2000 Beit das sind 146 Tage. Dann erst 13. Tage Zeit, bas sind 146 Tage. Dann erst kommt der wirklich gesährliche Pfeil, der Sie aber nicht treffen wird, weil wir Sie so lange, bis der Schütze gefunden ist, so gründlich isolieren werden, daß Sie kein Pfeil erreichen kann."

Er iprang auf. "Stornish — Gott sei Dank! Sie nehmen mir Zentnerlasten von der Seele. Isolieren Sie mich, inn Sie mich hin wo Sie wollen, nur retten Sie mich!"

Er machte eine Baufe, bann fragte er unficher:

Er wurde aufs neue blag, leichenblag, und wieber ichien er mir unsicher.

Mister Stornish, das war die fürchterlichste Stunde, die Stunde, in der ich bies erkannte Ich riste eine Kabe ganz leicht mit einem bieser Breile. In zwei Minuten war sie tot — nach furchtbaren Krämpfen."

"Ragen haben sonft ein zähes Leben. Ihr Beweis bürfte geglückt sein, Mister Wellessen"

agte ich. Er wurde noch eine Schattierung blasser und seine Augen lagen in blauschwarzen Höhlen.

beginnen? "Wenn ich von Jucatan zurückfomme. habe ich keine Zeit. Es eilt ja auch nicht. Beruhigen Sie sich. Ich versichere Ihnen nochmal, daß vorläufig keine Gefahr für Sie besteht. Uebrigens habe ich mit den Nachforschungen bereits begonnen."

"Und was fanden Sie?"

"Daß Ihr Gegner ein borzüglicher Bogen-schütze, ein guter Kletterer und ein romantischer Narr ist. Er ist barfuß über die Mauer und auf ben Baum geklettert. Im Schleichen bürste er auch ziemlich Uebung besitzen, denn er hat kanm nennenswerte Spuren hinterlassen. Ich rate Ihnen jedoch eines, Mifter Welleslen, for-schen Sie ihm nicht nach. Das könnte gefähr-lich werden."

"Ich werbe nichts unternehmen", fagte er ge-fügig und ich glaubte ihm, benn allzu viel Weut schien er nicht zu besitzen

"Wirb hier in South-Atlanta ber Sport bes Bogenichiegens auch betrieben?" fragte ich weiter, einem Gedanken nachgehenb.

"Es ift ber Modesport ber jungen Damen" war die Antwort.

Gine junge Dame! Immer mehr gewann in mir ein seltsamer Gebanke bestimmte Form. Konnte James, der junge, tadellose Elegant, der gehenden Pfeile vielleicht doch treffen könnte?" ficher auch eine beachtenswerte Karriere als Don zum getrunken. Die Kacht ist warm und der zum bersicherte ich ihm, "woher wissen Sie übrigens, allzeit von der Gier nach Sensation und Koman- diese Leuten konnte sied das rubig erzählen.

ben Kopf gestoßen haben, und diese hielt ihn nun — freilich, baß war sehr leicht möglich — diese hielt ihn nur Strase monatelang in

"Gott gebe es!" seufite er. "Aber Sie wer-ben mich sicher isolieren?"

Faft hatte ich ihm ins Geficht gelacht. Diefer Menich ipielte irgendwie doppeltes Spiel. Was mochte in ihm vorgehen? "Ich isoliere Sie so, daß Sie keinen Schim-Was

mer von dem recht zweiselhaften Seiligenschein ber heiligen Schlange zu Gesicht bekommen", tröstete ich ihn. "Es ist aber längst Zeit, zur Gesellschaft zurückzusehren, sonst senden Sie Commander Smith nach uns aus, und es wäre

mir nicht angenehm, wenn er uns hier beim Ge-nuß dieser verbotenen Frucht fände." Wir tranken aus, James hastig, ich langsam. Dann wollte er geradeswegs auf die Gesellichaft zweilen. Ich hielt ihn zurück.

"Nicht fo. Wir wollen bom Saufe gurud-kommen. Bas fammeln Sie?"

Erstaunt fah er mich an.

Was Sie fammeln", fragte ich. Ameritaner sammelt." "Briefmarten."

"Hn. Ist zwar ein alter, burchaus unmoder-ner Sport, aber er genügt für unsere Zwecke. Sie haben mir Ihre Briefmarkensammlung ge-zeigt."

"Alh, ich verstehe", sagte er jest, immer noch sehr ernst.

Ms wir ankamen, wurden wir mit Halloh begrüßt. Commander Smith war schon ziemlich bald gegangen und Wein stand nun auf allen Tischen.

Biola und Fris fahen uns fragend an. Schon wollte James seine eingesernte Entschuldigung sofort. vorbringen, da legte ich meine Hand auf seinen Ras Urm und sagte:

nun — freilich, daß war sehr leicht möglich. — biese hielt ihn nun zur Strase monatelang in dauernder Todesangst. Geschmacksache! Ich sind der Geschmacksache ich sind sind der Geschmacksache ich sind sind der geschmacksache ich sind der geschmacksache ich sind der sind der nun solligenden Unterhaltung betrachtete ich mir die Gesichter der Umgebung, und trachtete ich mir die Gesichter der Umgebung, und trachter die mir die Gesichter der Umgebung, und trachter die mir die Gesichter Während der nun folgenden Unterhaltung be-

Um Enbe ber Hede faß an einem Tische ein junger, blasser Mann mit tiefschwarzen Augen und ebenso dunklem Haar. Dieser Mann — es konnte kein Zweisel sein — war berselbe, ber mich gestern abend im Park überfallen batte. Ich wendete mich an Iris.

"Wer ift ber junge Mann bort brüben?" "Joe San Augustin. Sie wurden ihm bor-gestellst."

"Mh, ich wußte nicht mehr. — Stimmt, ich erinnere mich", antwortete ich.

In Wirklichkeit erinnerte ich mich wohl, den Namen Joe San Angustin gehört zu haben, doch hatte ich mir damals keine Zeit genommen, sei-

nen Träger genauer zu besehen.

Foe San Augustin! Kein Zweisel, er ward. Es gehörte doch allerlei Frechheit dazu, an bie-sem Abend zu erscheinen, wo er doch sedenfalls wußte, daß ich eingeladen war. Unauffällig beobachtete ich ihn weiter. Er sprach viel und trank rasch. Gelächter hallte zu uns herüber, und Blide suchten unsern Tisch. Ich sann und sann. Plöblich wieder ausgelasse-

nes Gelächter. Bum Teufel, was bebeutete bas — da tam die ganze Gesellschaft an unsern Tisch und führte

diesen Joe, der, wie ich jest sah, betrunken war, in ihrer Mitte.

"Soe will mit nach Jucatan fahren, Mister Stornish. Er wettet darauf, die ganze Expe-dition mitzumachen, obwohl er noch nie aus Florida hinausgekommen ist."

Eine abgekartete Geschichte. Das sah ich

Rasch antwortete ich in bas fröhliche Geläch-

ter mit einstimmend. "Gut, Mifter San Augustin. Ich nehme Sie beim Wort und will die Wette gerne kontrollie-Commander blieb uns du lange."
ren. Morgen 11 Uhr am Hafen. Auf gutes Diesen Leuten konnte ich das ruhig erzählen, Gelingen."

(Fortsetzung folgt.)

# Ueberfallen und niedergeschlagen

Sinbenburg, 7. Mai. Am Sonnabend gegen 3,15 Uhr wurde ber Rellner Alfred H. aus Sinbenburg auf feinem Beimwege auf ber Kronprinzenstraße bon fie. ben Männern überfallen und mit einem Orticheit gu Boben gefchlagen, S. blieb befinnungslos liegen. Die Sanitätskolonne leiftete ihm die erfte Silfe und brachte ihn nach fei. ner Bohnung. Es handelt fich anscheinenb um einen Racheaft. Die Täter find entfommen.

# Bluttat eines 15jährigen

Groß Strehlig, 7. Mai. In Shemfowit ichlug in einem Butanfall ein faum aus ber Schule entlaffener Junge bon 15 Jahren mit einer Miftgabel auf Frau Ballus ein, weil fie ihm bas Betreten ihrer Wieje verboten hatte. Die Fran wurde am Ropfe ich wer berlett.

### Ratibor

# Baldbrand in der Ratiborer Obora

In ber Riefernschonung in ber Obora in ber Nähe ber Grenze brach ein Brand aus, ber bon einem Grenggollbeamten querft bemertt und unter Berbeiholung bon einigen Spagiergangern und Mitgliebern ber in ber Rabe arbeitenben Freiwilligen Arbeitsbienft-Rolonne mirfungsvoll befampft murbe. Durch biefes ichnelle Gingreifen fiel bem Branbe nur etwa ein Morgen Riefernschonung jum Objer.

\* Auszeichnung. Die "Goldene Steno-graphennabel" wurde bem Domanenbirettor Bilpert, dem Buroangestellten Rudolf Relischowsti, dem Expedienten Karl Kallabis in Anbetracht ihrer 10jährigen Mitglieb-schaft für erfolgreiche Mitarbeit im Steno-graphenverein Ratibor 1887 und dem Aursschriftlehrer Walbemar Jarasch sowie dem Magi-ftratsdürvangestellten Georg Fichna für uner-mübliche und treue Mitarbeit und hervorragende Berdienste um den Berein berliehen. Direktor Rein, Oppeln, wurde gleichfalls die goldene Stenographennadel verliehen, die der 1. Vor-sitzende des Stenographenvereins Ratibor 1887, Sauptkassendhalter Seidel, mit Worten des Dankes und der Berehrung überreichte.

\* Deutscher Benfionar-Berein 3m Deutschen Saufe fand die Monatsversammlung des Ben-Firmar-Bereins ftatt. Der Borsitzende, Kektor Firmar-Bereins, ftatt. Der Borsitzende, Kektor Firman, berlaß ein Schreiben des Leipziger Bensionar-Bereins, worin der Borsitzende um eine Abschrift seines selbstwerfaßten Kensionar-Gedichtes bat. Seminardirektor i. R. Tietz, Neiße, bedankte sich in einem Schreiben für die Gehartstangsgratulation Geburtstagsgratulation.

\* Beerdigungsgelber gestohlen. Um Freitag abend wurde in die Wohnung der auf der Trop

# Pfingsten auf Reisen?

Dann aber nur mit der OM!

Jeden Morgen ift Ihre Freude groß, wenn die OM vom Frühftückstifch grüßt. Ihre Lektüre würzt die Stunden der Erholung, bringt Sie in der Ferne der Heimat nahe.

Die Geschäftsstellen der Oftdeutschen Morgenpost nehmen Anträge auf Nachsendung der Zeitung jederzeit entgegen.

# Aus dem Leobschüker Lande

(Eigener Bericht)

Leobichüt, 7. Mai.

Alljährlich feiert die Stadt Leobschütz den St.-Florian 3-Gedächtniz-Tag (4. Mai) zum Gedensten des großen Brandes am 28. Mai 1603. Das Feuer entstand in der 6. Nachmittagsftunde beim Fleischer Fohann Arnold am Roßmarkt. Ehe mit den 3. 3. 3ur Berfügung stehenben primitiven Löschgeräten an eine wirksame Bekämpfung des Feuers gedacht werden konnte, lag balb die halbe Stadt in Schutt und Asch. Bon 350 Häufern fielen insgesamt 309 der Vernichtung anbeim. Unter diesen besand sich auch ber Rathausturm mit ber Uhr. Vier Menschenleben waren zu beflagen, barunter ber bamalige Burgermeister Beichatich f. Ramenlojes Elend hatte die entsetzliche Brandfatastrophe über die Stadt gebracht, die ohnehin schon durch die im Iahre 1572 herrschende große Epidemie tief dis in ihr Lebensmarf verletzt war. Es tief bis in ihr Lebensmark verletzt war. Es währte gar lange Zeit bis die Stadt wieder aufgedaut war. Die Silfsbereitschaft daßt der Bewohner von nah und fern half dem um ihr ganzes dab und Gut gekommenen Leodschütz die äraste Rot kindern. Der Neißer Kaufmann Holzgraft war es, der Gtadt eine lan afristige Anleihe in Höhe von 5000 Talern zu 6 Brozent verzinsdar, hergad. Im Jahre 1702 zahlte die Stadt hiervon die letzte Kate zurück. Deute zieren das Stadtbild ein Florians-Brunnen am Roßmarkt sowie eine Figur am Haufe Troppaner Straße, Ece Töpferstraße und mahnen die Einwohnerschaft an das schreckliche Veschehen.

Die Neubautätigkeit die schwer unter der herrschenden Gelbknappheit zu leiden hat, liegt sehr im Argen. Wohl bringen einzelne Neubauten

wie an der Badewißer Straße eine teilweise Belebung des Baumarttes. Das seiner Zeit durch Feuer vernichtete Haus Arenzstraße 4 hat eine Aufstockung ersahren und ist mit einem ireundlich aumutenden Dachstuhl versehen worden. Alls zunächst größtes Bauprojekt steht der Er-weiterungsbait des Kösler-Stiftes kurz vor seinem Beginn. Die Erdbewegungsarbei-ten hierzu sind beendet. Der Ban wird ins-gesamt 27 Zweizimmerwohnungen umsassen, deren iede von ihnen eine nach Osten gelegene Loggia erhält. Sämtliche Käume werden hell und frennd-lich beschäffen sein, die den Aussenstalt demkhar lich beschaffen sein, die den Aufenthalt dentbar angenehm machen werben. Der Zwedmäßigkeitsformen aufweisende Bau wird burch Fresten vergiert sein. Jalls keine Störungen eintreten follten ift mit der Fergigstellung des Gebäudes im Sommer 1933 zu rechnen.

Die Stäbtische Freibadeanstalt hat Die Stadtische Freibadeaustalt hat ihre Ksorten wieder eröffnet. Der schöne, warme Sonnenschein hat die unentwegtesten Wasserratten wieder hinaus gelockt. Mit der Eröffnung des Bades sei nochmals an die Bünsche der Bewohnerschaft erinnert. Die Um kleide er ün me, des nerichaft eruntert. Die Umfleiberäume, beseinen Kehlen man bereits im Vorjahre als empfindlichen Mangel verspürte, sind uns noch nicht beschert worden. Die Schlämmungsarbeiten in den einzelnen Bassins können auch nur als Teillösung betrachtet werden. Die Vitte nach Ausbetonierung der drei Bassins sei auch diesmal wiederholt. Hoffentlich gestatten es die Mittel, daß im nächsten Sahre die Babeaustalt endgültig ausgebaut wird und so zum Jungbrunder.

# Wohin am Conntag?

Kammerlichtspiele: "Schanghai-Expreß". Deli-Theater: "Giner Frau muß man alles

verzeihn". Capito I: "5 von der Sazz-Band". Intimes Theater: "Die Gräfin von Monte

Intimes Theater: "Die Gräfin von Monte Christo".
Schauburg: "Der Sanz ins Glüd"; "Der Graßensänger von Benedig".
Balast-Theater: "Die Männer um Lucie"; "Die Liebessalle".
Thalia-Lichtspiele: "Die Insel der Bersschollenen"; "Herrin der Pusta", "Warcco kennt keine Furcht"

Burcht". Biener Café: Kabarett ab 4 Uhr.

Hotel Kaiferhof: 5-Uhr-Tee. Konzerthaus: Nachmittags und abends Kaba-rett und Tanz. Promenaden - Restaurant: 5 - Uhr . Tee,

Bromenaden - Restautaut. 5-43e-20e.
abends Hausball.
Beigts Etablissement: 5-41hr-Tee.
16 Uhr: Borwärts-Rasensport — BfB. Beuthen, Freundschaftsspiel auf dem BfB.-Plaz.
15 Uhr: DIR. Teutonia Spandau — Germania Bobres, Ostlandmeisterschaftsspiel auf dem Gemeindesportplag in Bobres.

Gonntagsdienst der Aezzte: Dr. Fenereisen, krefan niga, mende stroße Gertage 28, Tel. 2942; Dr. Gorzaw mende stroße 58, Tel. 2942; Dr. Gorzaw mende stroße 58, Tel. 2942; Dr. Gorzaw mende stroße 58, Tel. 2942; Dr. Gorzaw mende stroßen of de stroßen der stroße

paner Strafe wohnenben Geschwifter Johanna und Bebwig Blacget eingebrochen. Die Ginbrecher durchwühlten alle Behältniffe, mobei ihnen eine eiserne Raffette, in der die Schweftern ihre, von der Armenunterstühung erübrigten Spargroschen in Söhe von 310 RM. aufbewahrten, in die Hände fielen. Das Geld hatten die Geschwister für ihre Beerdigung aufgeipart gehabt.

nigastraße 2; Frau Sielła, Große Blottnigastraße 30, Tel. 3288; Frau Asser, Gartenstraße 11, Tel. 3285; Frau Grzibeł, Gräupnerstraße 8, Tel. 4797; Frau Schulz, Kleine Blottnigastraße 14, Tel. 4797; Frau Ulbrich, Dyngosstraße 9, Tel. 2976.

### Gleiwig

Cvangelische Kirche: 20 Uhr Kirchenkonzert.
Schauburg: "Der Frechdachs".
Haus Oberschlessen: Kabarett und Konzert.
Bart-Casé: Konzert Kapelle Schauder; bei ungünstigem Wetter im Theatercasé.
16 Uhr: Ks. Sist. Sleiwig — Slonsk Schwientochlowig auf dem Sportplag im Wilhelmspark.
19,30 Uhr: Kunsturnen-Städtewettkampf Beuthen—Gleiwig Sindenburg — Ratibor im Evangelischen Bereinsbause.

einshaufe. 16 Uhr: Meisterschaftsrennen ber Radfahrer auf

Aerztlicher Dienst: Dr. Saafe, Bahnhofftraße 33, Tel. 2901 und Dr. Königsfeld, Schillerftraße 4, Tel. 3566.

Apothetendienst: Eichendorff Apothete, Wilbelmstraße 8, Tel. 3886; Glücauf-Apothete, Preiswiger Straße 4, Tel. 4914; Hegenfcheidelschlere, Stefanstraße 2, Tel. 3716 und Engel-Apothete, Gosniga, Tel. 2314, sämtlich zugleich Nachtbienst die kommenden Sonnabend.

# Hindenburg

Stadttheater: Geschlossen.
Haus Metropol: Im Casé Kapelle Fred Humport mit seinem Orchester. Im Dosföräu Kongert.
Admiralspalast: Im Casé das Laut-Orchester mit seinem Sosisten, Borführungen des Tanzpaares Ise und Erik Eriksen und gesangliche Borträge. Im Braustibl Konnert

Lichtspielhaus: "Der Frechbachs". Selios . Bichtfpiele: "Beter Bog, der Millio-

16,30 Uhr: Preußen Zaborze — Raprzod Lipine, Freundschaftsspiel auf dem Preußenplag im Steinhof-

Sonntagsdienst ber Apotheten: Marien: und Stern-Apothete. Zaborze: Engel-Apothete. Bis-kupik-Borsigwert: Abler-Apothete. Rachtbiewst in der kommenden Boche: Hochete. Raborze: Engel-Apothete. Biskupik-Borsigwert: Abler-Apothete.

# Wie wird das Wetter der Woche?

Rurge Uebersicht über bas April. wetter - Starte Erwärmung als Folge bes Biskanatiefs — Die ersten Sommertage mit Temperaturen über 25 Grab - Gemitter- und Schauertätigkeit - Borichau auf bas Bfingftwetter.

Bährend der Italiener den April seinen Bonnemonat nennt, läßt sich das für das Gebiet nördlich der Alpen nicht behaupten. Unfer heuriger April war wieber giemlich wechselboll, wenn auch im allgemeinen beffer als in anberen Jahren. Die Temperaturen pasten sich der Jahreszeit an, die Niederschläge blieben sedoch überall in Häusigkeit und Ergiedigkeit unter dem Monatsdurchschnitt. Mitte letzter Boche überquerte eine Regenfront von Mater har Nardbeutickland ahne Süddentische Westen her Norddeutschland, ohne Süddeutschland zu berühren. In der Raltluft hinter der Front klarte es über Nacht überraschend auf, so aß am Donnerstag morgen bas ganze mittlere daß am Onnerstag morgen das ganze mittere Nordbeutschland bei Temperaturen um Null Grad von dichtem Strahlungsnebel bebeckt war. In den folgenden Tagen wechselten Ausbeiterung und stärkere Bewölkung zwar noch häusig ab, doch blieb es dis auf das Rheinland trocken. Aber auch dort war der Regen unbebeutend. Unbeweglich über der Biskapa lag ein Tick in das hatkands Marm luft aus sühr Tief, jo daß beständig Warmluft aus jisd-lichen Gegenden zu uns fließen konnte. Die Temperaturen ftiegen täglich höher. Bahrend im Often des Reiches die Morgentemperaturen all-mählich auf 5 bis 7 Grad stiegen, lagen sie im Westen ständig bei 9 bis 12 Grad. Die Mittagstemperaturen erreichten in Gub- und Mittel-beutschland 20 bis 25 Grad, so bag meteorologisch bie ersten Sommertage verzeichnet werben konnten, das Gebiet an der Oftsee brachte es aber nur auf 14 bis 17 Grad. Das Biskapatief aber nur auf 14 bis 17 Grad. Das Biskapatief wanderte Anfang dieser Woche nach Deutschland und dann nach Bolen. Dadurch gelangte wieder kältere maritime Westlust du uns und brachte verbreitete Regenfälle. In dreitem Strome dwischen Island und Standinadien solgt kältere maritime Lust dom Norden nach und löst überall zeitweise gewitterhaste Regenschauer aus.

Das Wetter vom 8. bis 14. Mai: Bor ber aus dem Polargebiet ausfließenden Kaltluft wird das Oftseetief allmäblich nach Nordosten aus-weichen, auch die atlantischen Störungen werden in Richtung zum Mittelmeer abgedrängt. Von der Verchtung zum Weinternagerangt. Wohn dort werden sie nordwärts greifen und wieder Einfluß auf unser Wetter erlangen. Das Wetter bürste in der ersten Wochenhälfte meist warm und troden sein, in der zweiten aber stärker bewölkt und zu Gewittern und Regen neigen.

## Ratibor

Central-Theater: "Die Gräfin von Monte Christo". Gloria-Balast: "Der brave Günder", "Die himmel-

Frosch mit der Maske". "Bergblut einer Mutter", "Der Billa nova: Mufikalischer Matabend.

16 Uhr: Ratibor 03 — 1. FC. Kattowig, auf bem

Sonntagedienst ber Apotheken: Marien-Apotheke, Bahnhofstraße; St.-Iohannes - Apotheke, Bosager Straße. Beide Apotheken haben auch Nachtbienst.

# Oppeln

Kammerlichtspiel-Theater: "Holzapfel weiß alles" mit Felig Breffart.

Metropol-Theater: "Sinter Schloß und Riegel" mit Did und Dof"

Biaftenlichtfpiel-Theater: "Bu Befehl Serr Unter-

Mergeliche Rothilfe: Dr. Auerbach, Zimmerftraße 26, Fernruf 3816; Dr. Fifcher, Krafauer Straße 49, Fernruf 2690.

# Bei uns:



Frühjahrs-Mantelstoffe 240 mod. Muster, ca. 140 breit, . . Mtr. Crêpe Caid reine Wolle . . . . . . . Mtr. 95 Crêpe Marocco gute Qualität, ca. 100 breit, . Mtr. Flamenga Wolle mit K'-Seide, 100 breit, Mtr.

**Blumenbatist** in zarten Pastellfarben, 80 br., Mtr. 56 Gem. Voll-Voile in gr. Auswahl, ca. 100 breit, Mtr. 783 Vistra-Panama schöne Pastellfarb, für Sportkl, Mtr. Seidenfrotté letzte Modeneuheit, ap. Farb., Mtr.

neuest, Druckmuster, waschecht Mtr. 38 Waschkunstseide für Leibwäsche . . . . . Mtr. 39 Macobatist Beiderwand neue Streifen, indanthren, . . Mtr. 42, **Trachtenstoff** indanthren, schöne Muster, . Mtr. 68

Besichtigen Sie bitte meine 5 Schaufenster und überzeugen Sie sich von meiner konkurrenzlosen Leistungsfähigkeit

Beuthen OS., Tarnowitzer Str. 2 Ecke Bäckerstraße, gegenüber der alten Kirche

Telefon 3776

Führendes Spezialhaus für Seiden, Kleiderstoffe, Leinen und Baumwollwaren Heute, Sonntag, von 12 – 18 Uhr geöffnet!

Telefon 3776

halfnisse Beicheib, wir tennen tas Unheil, bas in Deutschland angerichtet worben ift, aber bas, mas Ungarn angetan murbe, bleibt für immer bas größte Unrecht, bas bisher einem Staate zugefügt wurde. Das werben einem Staate zugefügt wurbe. Das werben Gie mir als Deutscher auch zugeben muffen."

Auf einer Karte zeigte er mir bann bie Ge-bietsverlufte Ungarns burch ben Bertrag von

Ms mich in Budapeit ein Herr auf das Schild mit der Aufichrift Nem! Nem! Sohal aufmerkfam machte, jagte ich ihm, mir ware bies ichon oft aufgefallen, worauf er mir erwiderte, bag er in Deutschland nicht die von ihm erhöffte Propaganda gegen den Diktaffrieden von Versailles bemerkt habe. Nein! Mein! Miemals! werden wir das anerkennen, was uns der Vertrag von Trianon aufergwungen hatte. Go antwije ber Ungar einem Ausländer oegenüber.

W. K., Beuthen.

# Schulbücher als Eigenbesitz

Daß das Schulbucher als Ligendestiz Daß das Schulbuch in der Deffentlichkeit wenig beliebt ist, weil die Außgaben für Schul-bücheranschäftungen ebenso ungern gemacht wer-den wie man Steuern zahlt, ist eine alkbekannte Tatsache. In vielen Fällen tut man jedoch dem Schulbuch bezw. dem Schulbuchderleger Unrecht, ganz besonders dann, wenn man wie in der Veröffentlichung "Schulbücherwirrwarr und Elternhaus", Kr. 104 der "D. M.") die Zahl der verschiedenen Teile bezw. der Außgaben mit der Bahl der Lehrbücher selbst gleichsetz; da-durch werden salsche Vorstellungen in der Elternschaft über das Lehrbuchwesen verbreitet. Viele Buben und Mädels wissen sie benösigten inbem fie bon alteren Jahrgangen bie benötigten

Rheuma- und Gelenkheilbad

# **Bad Dirsdorf**

idyllisch an der Bergstadt Nimptsch gelegen, mit seinen starken Stahl- und Schwefelquellen Preise pro Tag 3,75 Mk. an.

Auskunft und Prospekte Badeverwaltung u. Reisebüros

Klassenstärten dauernd zu erhögen ibs zu 50 Schüler und mehr) und die Lehrer mit allen möglichen Rebenausgaben zu belasten. Darunter muß der individuelle Charafter des Unterrichts mehr und mehr leiden. In steigendem Waße ist der Schüler auf sich selbst angewiesen, und bedarf eines ständigen Führers und Beraters in Westalt des einen Auches. auf und bedarf eines itandigen Führers und Beraters in Gefalt des eigenen Buches, auf das er ohnehin in späteren Klassen zurückgreisen muß. Was bebeuten die Kosten für die Beschaffung eigener Bücher gegenüber ben viel höheren Auswendungen, die Für Nach hilfest und en ober gar für die Wiederholung eines Schulzahres so und so oft geleistet werden müßen. Roch einen anderen mirschaftlichen Gestats. Noch einen anderen wirtschaftlichen Gesichts-punkt hat die preußische Unterrichtsverwaltung in dem Erlaß vom 12. 1. 1932 (U II 16 751/31 U III D. 1.) geltend gemacht, indem es heißt:

"Co unentbehrlich bie Silfsbildereien fint, fo burfen boch feinesfalls folde Schüler die an ber Anstalt eingeführten Lehrbücher erhalten, für deren Eltern die Anschaffung dieser Pücker sehr wohl möglich ist. Diese dem eigentlichen Zwed der Hispbückereien nicht entsprechende Berwendung verringert die Absamöglichkeit und wirkt damit der Herabseng der Preise entgegen."

Erzieherifche und unterrichtliche Gefichts. puntte, aber auch rein prattifche und wirtichaftliche Erwägungen, gang abgesehen von den hygienischen, sind es also, die sich jeder vor Augen sühren sollte, dem an dem Fortkommen seines Kindes gelegen ift. (Bemerkt sei übrigens, daß die Preise für alle Schulbücher seit 1. 1. 32 um 10 Prozent gesenkt sind.) M. D.

# Leoble fit

\* 60. Geburtstag. Der frühere Buchhalter und Zeitungsvertriebsinhaber Alvis Rohner, der bie Geschäftsstelle der "Oft beut schen Morgenpost", hier, inne hat, feiert am hentigen Sonntag seinen 60. Geburtstag.

\* Reichsbahnpersonalien. Lokomotivführer

\* Stadtrat Liebrecht, Breslau, †. Nach fursem Krankenlager verstarb kurz vor seinem 70. Ge-burtstag Stadtrat Bruno Liebrecht zu Breslau, der frühere Seniorchef und jetiges Mitglied des Auffichtsrats der Konftabter Preghefefabrit. Der Berftorbene gehörte auch bem Auffichtsrat ber Bereinigten Rreugburger Mühlenwerte an.

### Guttentag

\* Deutscher Abend. Der Stahlhelm und

\* Deutscher Abend. Der Stahlhelm und Bund Königin Lwise beranstalten am Sonntag bei Hart mann einen Deutschen Abend.

\* Prozekrückänge. Beim hiesigen Amtsgericht ist seit einiger Zeit ein ersreulscher Kückgang ang an Krozessen zu bemerken. Dies ist wohl größtenteils harauf zurückzuführen, das die Gläubiger zahlreicher verschulbeter landwirtschaftlicher Betriebe aus der Dsthilse befriesigt werden und nicht mehr ihre Forderungen gegen die Landwirte einklagen.

## Groß Streflitz

\* Gautagung bes Rath.-Raufm. Bereins. Die Sigung bes Rath.-Raufm. Bereins befatte fich hauptsächlich mit ber Frage ber Gautagung am 4. und 5. Juni in Groß Strehlig. Die Fahne, die bei dieser Gelegenheit geweiht wer-ben soll, fand vollste Anerkennung. Oberpräsi-bent Dr. Lukaschet Act sein Erscheinen zu-gesagt, und als zweiter Referent ist für die öffent-liche Sitzung der Verbandsgeschäftssührer Horn, Perlin gemannen Die Fekkursdick het Fasisiten-Berlin, gewonnen. Die Festpredigt hat Jesuiten-pater Die H. Beuthen, übernommen. Als Bige-präsident wurde für die Aundgebung der 1. Vor-sigende, Kausmann Höflich, gewählt.

Oppeln

\* Bon ber Oberpojtdirettion. Der in weites sten Kreisen unserer Stadt geschätzte und be-kannte Postrat Dishaus von der Oberpostbirektion ift nach Leipzig verjett worden.

\* Generalversammlung ber heimatliebenden \* Reichsbahnversonalien. Lotomotivsührer Schink, Leobschüß, wurde in den dauernden Auhestand versetzt. Reichsbahnobersekretär Moß-ler wurde von Natibor nach Leobschüß berusen.

\* 61. Generalversammlung des Bürgerlichen Männer-Gesangvereins. Die Versammlung wurde vom 2. Borsihenden, Rektor Scholz, eröffnet

# Rirdliche Radrichten

Ratholifche Rirchengemeinbe Gleiwig

Sonntag, 8. Mai (5. Sonntag nach Ditern). Bigrrfirche Allerheiligen. Um 6 Uhr Cont. mit bl. Segen gu Ghren ber Maienkönigin, um 7,30 Uhr Cantate mit hl. Segen, um 9 Uhr Kindergottesdienft, um 10 Uhr Hochomt, um 11,30 Whr hl. Meffe mit hl. Segen, abenbs um 7,30 Uhr beutsche Maianbacht.

Schrotholztirche. Um 9,30 Uhr Cant. mit hl.

Rebemptoriftenfirche "Bum hl. Rreug". Conntag, ben 8. Mai. Um 6 Uhr stille hl. Messe, um 7 Uhr Umt mit Predigt und Generalfommunion, um 8,30 Uhr Ersteommunionfeier ber Schüler bes Realgymnasiums (8,30 Uhr Predigt, daraufbin gegen 9 Uhr Amt), um 10,30 Uhr Predigt, um 11 Uhr beutsche Singmesse, nachmittags um 2,30 Uhr Maianbacht, um 3,30 Uhr Schluß ber Exerzitien mit Predigt, Tedeum und

Pfarrfirche St. Beier-Baul. Um 6 Uhr Amt mit bl. Segen für die Pfarrgemeinde, um 8 Uhr Amt mit bl. Segen, um 9,30 Uhr Hochamt, um 11 Uhr Spät- und Kindergottesdienst. — Um 9,30 Uhr Taubitummengottesbienft, um 4 Uhr beutsche Maiandacht, um 4,30 Uhr feierliche Aufnahme in den Kathol. Kinderbund.

Pfarrfirche St. Bartholomans. Um 6 Uhr für verstorbene Maiser, um 7,45 Uhr zu Ghren ber Mutter Gottes, um 9,30 Uhr für verftorbene Mitglieber der Rosenkranzbruderschaft, um 11,15 Uhr Schulgottesbienft.

Heilige-Familie-Kirche. Um 6 Uhr für bie armen Seelen, um 7,30 Uhr für ten Kathol. Männerverein, um 9 Uhr Hochamt, um 11 Uhr Kimbergottesbienst, nachmittags um 2,30 Uhr

Gleimig-Richtersborf. Afarrfirche St. Untonins. 10m 6 Uhr Cant. mit hl. Segen, um 8 Uhr beutsches Sochamt mit Bredigt für die Barochia-nen, abends um 7 Uhr beutsche Maiandacht.

### Wasserstände am 7. Mai 1932:

Ratibor: 1,40 Meter, fällt langfam, bewölft. Cofel: 0,88 Meter. Rrappig: 2,29 Meter. Oppeln: 2,04 Meter. Tauchtiefe: 1,38 Meter. Bassetemperatur: 15,2° Eusttemperatur: 13,0°.

Berantwortlicher Redakteur: Dr. Frig Geifter, Bielfko; Drud: Kirfch & Müller, Sp. ogr. obp., Beuthen DS.



# Berliner Tagebuch

Wirtschaftsführer beraten — Alle haben Kreugeraktien Oscar von Miller bekommt keine Berliner Weiße - Wie ein Cajé seine Note erhielt - Der "Rote Richard" und seine Kunden Erinnerungen an "Größenwahn"

Sprachen gelesen, aber es ist doch wichtig, das Wirt; chafts ihrer aus allen Zonen sich einmal ins Gesicht sagen, was sie denten. Viel Aufiehen erregt der Bortrag des Proiessors don der Pariser Sarbonne, der allen auseinanderiet, daß die Friedensverträge salsch gemacht sind. "Ja, was nübt das, daß er es uns sagt," meint der Direktor der Mailänder Banca Commerciale, als wie nochber deim Frishtüst ausgemensten. als wir nachher beim Frühftüd zusammensißen — "bas müßte er Tarbien sagen. Ober Tarbien, der bas sicher auch schon weiß, müßte es allen Franzosen sagen .

Co fiebzig, achtzig Wirtschaftsführer aus allen Ländern . . . wenn sie auf einem Hausen beisammen sind. sind alle Sorgen Europas vereint. It alien hat zu dieser Konserenz die stärkte Abordnung geschickt, dort drückt der Schuh am meisten. Man sitzt auf den Apfelsinen und den wieder einmal gebant. nicht abnimmt, man vermißt die beutschen Fremben, man verhungert bei der schönsten Autarkie. Über noch betrübter sind die Ekan-binavier. Sie haben überhaupt kein Gelb mehr — nur noch Kreugeraktien. Wenn mohr — nur noch Kreugeraftien. Wenn ein Verliner Lieferant irgendwelche Forderungen an eine standinavische Firma hat, bekommt er bestimmt auf das nächste Mahnschreiben solgende Antwort aus Stockholm: "Wir würden gern unsere Schulden bei Ihnen abbeden, aber wir hatten alle unsere Gelder in Kreugeraftien sestgelegt und da können wir nun gar nichts flüssig machen!" Ein großer Kilmproduzent erzählt: "Unser fen. Es bleibt nur übrig, daß ich mit meinen Stars und ber gangen Comparferie nach Wien fahre und wir breben ben Film in Wien!" Bu folchen Schergen führen bie Mauern, mit denen die Bolfer fich

Dstar don Miller, der weltberühmte Technommen, private zuitiative hat sie vereint, um
sich einmal über die Behebung der Arie
auszusprechen, die in allen Ländern gleich start
empfunden wird. Es gibt lange sperretische Borträge über Inflation und Deflation, über internationale Schuldenregelung und Exportsteigerung
— wir hoben das ichon in den Leivartisch aller
Sprachen gelesen, aber es ift doch wichtig, das
Birtichaft dus habiter des Berliners den ber Meiller, der Berliner nimmt die
Birtichaft aus ganz Europa sind die versicht und Schöpfer des Deutschen Museums. Um
möhen wirden wirder das die haben der krieden kannt in der Kriedensberitäge folsche erregt, will uns Berlinern eine Ehre ansprachen gelesen, aber es ift doch wichtig, das
Birtichaft aus gelicht sagen, was sie bensen. Viel
Unssehen erregt der Bortrag des Krosessori von
ber Pariser Sarbon ne, der allen auseinanderiecht, daß die Friedensberträge salsch gemacht sind.
"Ia, was nütz das, daß er es uns sagt," meint Die Weiße kommt nicht. Beschwerde beim Geschäftsführer. Der antwortet ganz von oben herab: "Sier bekommen Sie überhaupt keine Weiße, benn hier sie in der Weinabteilung!" Da wollen wir Mauern zwischen den Völkern einreißen, und können nicht einmal die dummen Mauern einreißen, die ein Berliner Gastwirt nicht umgeht, wenn ein berühmter Deutscher die ihm eine Weiße bestellt, die er nur ein paar Schrifte weiter in der Vierabteilung hätte bestellen "bürsen"

Un ber belebteften Ede bes Berliner Beftens ift ein großer Baugaun aufgestellt. Es wird wieder einmal gebaut. Seit breißig Jahren

Um die Jahrhundertwende etablierte sich, was wir heute den "We ft en" nennen.

Die City wurde endgültig bagu berurteilt, nur noch Weich aftszentrum zu fein - mas in ihren Kontoren und Magazinen verdient wurde, bavon richtete man sich in ber Landichaft sübwestlich von Tiergarten und Zoo Luguswohnungen ein. Dafür, bag bie Bewohner dieses neuen Berlin auch kollektiv auftreten konnten, wurden ihnen Die für jolche Gegebenheiten traditionellen Berfammlungsräume geichaffen: eine Rirche, ein Theaaroßer Film probuzent erzählt: "Unser sammlungsräume geschaffen: eine Kirche, ein Thealehter Film ift sehr gut verkauft worden, allein in Dester eich haben wir anderthalb Millionen Schilling Guthaben. Aber die österreichische Regierung hat ein Gelbaus fu hrber bot erlassung hat ein Gelbaus für hrber bei en Kirche, ein Thealekter Film Lieuweng hat ein Geben geschen der heben geschen gesche gesche geschen geschen gesche dentrum der Reichshauptstodt — die pomphaste Gedächtniskirche, das Theater des Westens und das Casé des Westens. Wie der Laden des Buchhändlers Amelang in der Kantitraße chronologisch bas erfte renommiert Geschäft in dieser Gegend war, so wurde das Case bes Westens die erste reommierte Gaststätte dieses neuen Berliner Milieus

Es unterschied sich sehr schnell von allen anderen Berliner Caséhäusern durch seine persön-I iche Note: es wurde das Casé der Künstler, der Literatur und der Bohdme. Wie kam das? Einsach, weil biese Areise mehr Zeit hatten, ins Casé zu gehen als die anderen Bewohner bes Terrains. Die Serrenwelt, die um den Kursürstenbamm herumwohnte, fuhr früh in das Cithbüro und kehrte erst am Abend abgerackert an ben Familientisch zurück, ben man bann in jenen häus-lichen Zeiten harbans noch ein mal in ber Woche verließ, um ins Theater zu gehen, ober einer Einladung zu folgen. Weil der Westen erst allmählich auch zu einer Geschäftsgegend wurde, mußten auch die Damen zu ihren Einkäusen in die Stadt ichren ma is hinterher eleich ihren Mesten zu besehen und es zu "ihrem" Casé zu machen. Dazu kam, bag die damals aroh aufblübende Berliner Zeitungs- und Theaterwelt viele Desterreicher nach Berlin brachte, die aus ihrer Heimat den Drang zum Caséhaus pionierhaft mitbrachten.

So wurde das Café des Westens das Zuhause der Geistigen nach 1900. Man saß hier schon mit-tags bei "wei Eiern im Glas" — das war das Diner. Man diskutierte sich durch die Abende, man saß noch im Morgengrauen hier, weil man nicht ichlasen gehen konnte, ohne gelesen zu haben, was Kerr und Schlenther in den Morgenblättern über die Premiere von gestern abend ichrieben.

Es waren bie Zeiten, ba bie Rünfbler noch gern nach außen zeigten, da die Künstler noch gern nach außen zeigten, daß sie keine Bürger waren: stolz tragen sie die Bärte und Mähnen en durch das Case, und ihre Kravatten wehten Opposition, Anarchie und Dalles. "Case Größen wahn" tausten die Berliner balb das "Case der Bestens", desse Grieben Bestucker als seltsame Sechenswürdigseiten zeigten wie am Rachwittag die Lönner im Das Seiner einsten kallierte. "Café des Bestens", dessen Gaste sie dem Besucher als seltsame Schenswürdigkeiten zeigten wie am Rachmittag die Löwen im Zoo. Dier residierte Erich M üh sam die In flation, der Aursürscher Erich M üh sam vor seiner Münchner Veriode, Peter Hile wurde hier geath, Elhe Laster-Ech ülle wurde hier geath, Elhe Laster-Ech ülle Wurde hier geath, Elhe Laster-Ech ülle Worden auf deiche her gerichtet. Die Bohème machte nicht mit und zog erichtet Leie Bohème machte nicht mit und zog aus. Und dann kam die Deslation — da hätte man spierte um sich die Revolutionäre des kommenden "Sturm". Der Architekt Rossins o on Thyn eriand hier die Rachtaloke zum Architesten und spierte den Konten schweiz hatte Nun muß ein weil es keine kan schweiz hatte. Nun muß ein neuer Umbau das alte Casé des Westens aufpulzern. Das ist ieht hinter den Bauzaun in Architekten. Literaten feiner Beit und beftellte Champagner.

Es hat jeder einmal, der bann im taiserlichen Berlin prominent wurde, einmal im "Cafe Gro-Benwahn" Station gemacht.

Der "rote Richard", ber Verwalter bes Zeitungsparks des Cajé (nicht bloß die Stammgäfte Slevogt und Orlik haben ihn gemalt) kannte sie alle. Er sah sie kommen, wenn sie aus der Provinz mit neuen staunenden Kindergesichtern das erstemal in das Casé traten. Er beobachtete tete, wie sie sich emporschusteten und Karriere machten ober in der Bohème steden blieben. In seinem Notizblock standen sie alle als Debitoren — manches Stück Literatur wäre nicht erschienen, wenn der "Rote Richard" den jungen Autoren nicht die Tasse Kassee sinanziert hätte, bei der sie in einer Ede des "Größenwahn" das Feuilleton für den "Börsenvenret" schrieben.

Café Größenwahn . . . das war zwei Jahre lang die gesprochene Etifette des Café des Weftens. lang die gesprochene Etitette des Case des Westens. Am 23. Dezember 1920 seuchtete diese Firma auch dom ersten Stock des Hausels in aroken Lettern herad. Da hatte der Theaterdirektor Eugen Ko der there Schauspielerin Kosa Valett i das Geld vorgestreckt, um aus dem schmalen Billardiaal des Casés das Theaterchen "Fröhenwahn" zu machen. Die Valetti hatte von Paris die Schnsincht nach dem Literarischen "Fröhenwahn" zu machen. Die Valetti hatte von Paris die Schnsincht nach dem Literarischen "Fröhenwahn" zu machen. Die Valetti hatte von Paris die Schnsincht nach dem Literarischen Rabarett mitgebracht, das uns damals wie immer wieder einmal in Berlin sehlte. So schus sie hier unter der niedrigen Decke ein berlinisches "Frand Guignot". Ein schönes Mädehen mit seurigen tiefischwarzen Augen sang herrliche Chansons mit erregender Altstimme — Käte Kühl, die spätere Lisch den vom Bedding mit blassen Bangen ließ die Beine vom Tisch herunterbaumeln und sang: "Ein Iroschen liegt auf meiner Ehre". Dann spielte das gleiche Mädchen die seine Dame, wickelte sich in einen kostbaren Belz und sang ein Liebeslied auf einen Niggermusster:

"Jonny, wenn Du Geburtstag bast Um 23. Dezember 1920 leuchtete diese Firma auch

"Jonny, wenn Du Geburtstag haft Bin ich bei Dir zu Gaft!"

Das war Blandine Ebinger, bas Lieb bom Jonny lief aus bem niedrigen Räumchen des "Größenwahn" um den ganzen Kontinent und begründete den Weltruhm des jungen Komponisten, der da in der Ede am Flügel saß: Friedrich

Ja, das war schön damals im "Größenwahn"!

Der Berliner Bär.

# Briefkasten

wanderen Dir möchten Ihren deingende enweichen General in Andere im Echipiers über die Schuse inrichtung n für Auswandere in Amplieren Daiffiges über die Aussichten und Bedingungen in den einzelnen Ländern und Kreisen werden sienen Verleichert und Kreisen der eingehaltliche En arzustungsklen General in Anglie in Ernfelden Ernfelden entfprechen beraten werden sienen. Da it zunächt die Schlesige und Bedingungen in den einzelnen Ländern werden sienen werden sienen. Da it zunächt die Schlesige und Kreisen beraten werden sienen. Da it zunächt die Schlesige und Kreisen beraten werden sienen. Da it zunächt die Schlesige und Kreisen beraten werden sienen. Da it zunächt die Aussunderen von der ihreibe Junken ernstläten Ihre der in Berasau V. Friedrichstraße ZI zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen, seiner das Erleichen Hofenweisen von delleiche Stellen V. Friedrichstraße ZI zu nehmen den der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen, derner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der genanderende zu nehmen, seiner das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der geben der wird au werden. Eine das der geben Ihren das V. Ariedrichstraße ZI zu nehmen der geben der wird der der genanderende zu nehmen, seiner der geben der wird der der geben der wird der der geben der wird der der geben der der genanderende zu der geben der der geben der der geben der der geben der genanderen der genanderen der gen

Beuthen, Chymnostalstraße 6. — Wegen der Berwendung als Krantenschwester in Brasilien oder Afrika geben wir Ihnen den gleichen Kat wie unter dem Kennwort "M. B. Beuthen" dieses Brieffostens.

6. De. Bir empfehlen Ihnen den Aussig "Die Bünf delrute", Beobachtungen in Theorie und Krazis. Bon Obersteiger und Bünscheltutenforscher G. Hirf h. Berschember 1930) der Wonatsschrift "Der Bohrhammer 7/9 (Julischember 1930) der Wonatsschrift "Der Bohrhammer". Hernausgeber und Schrifteitung Flottmann, herne essen in hernausgeber und Schrifteitung Flottmann, herne Sewegester Und Schrifteitung Flottmann, herne Sie wird ermschaften Interessen der Institute Untervellen der Unstrage nicht wehr vorliegt.

William Filoste dies wicht belfen, so müssen Institute der und Edeistlichtung ist ausgestellt. Wir geben Ihnen anheim ist ausgestellt. Wir geben Ihnen anheim ist auf ann, herne. Sie wird ermschaften Interessischen Institute Untervellen Institute Unte

Abhindung dann Ihnen durch die Berufsgenossenstein Wege der Bereindarung gewährt werden, jedoch sieht Honen ein Rechtsanspruch darauf nicht zu. Es erscheint auch in Ihrem Falle und bei der allgemeinen Lage nicht wahrscheinlich, daß Sie mit Ihrem Antwage auf eine Rentenadsindung Erfolg haben werden.

Rentenabsindung Ersois haben werden.

"Patent". Ein bereits erteiltes Patent kann für nichtig erklärt werden, wenn sich ergibt, daß der Gegenstamb nach den Borjchristen des Patentgesehes nicht patentsähig war, daß die Ersindung Gegenstamb des Patentes eines früheren Ammelders ist oder der wesenkliche Indalt der Anmeldenng den Beschrichungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Berfahren ohne Einwilligung desselben entnommen war. Die Erklärung der Kichtigkeit oder die Zurücknahme eines Patentes muß deim Patentamt in Berlin beantragt werden. Der Antrog ist, falls es sich um einen nicht patentsähigen Gegenstand handelt, nut in nerhalb fünf Jahren zulässig. Der Untrog ist so richt in fähren zu dahlen, wir der hebe der die patentamtlichen Gebühren zu zahlen.

Kleiderkragen lange Form, mit und ohne Jabot, aus bestem Material, gute 48 Crepe Georgette mit Plissee, Jabot, 1.48

Kleiderweste aus gutem Crép Mongol, Bubikragen mit Plisseekräuschen

Krawatten-Schal aparte Neuheit Neuheit fließender Seide, aus weicher, fließender Seide, fein gestreift od. mit Punkten Stck.

Damen-Handschuhe

Schlupfform mit Gummizug aus kräftiger Charmeuse-Seide in Straßenfarben . . . . Paar

Damen-Bluse aus guter zweifädiger Charmeuse-K'-Seide, schöne flie-ßende Ware, Kragen mit Schleife. bildschöne Farben . . . Stück

Strickbinder für Blusen und Hemden, reine Wolle, in schönen Farbstellungen Stück Polohemden für Knaben, "Horst" echt ägyptisch Mako in den belieb-Gr. 0 mit kurzem Arm . . Stück

Gr. 0 mit langem Arm . . Stück 1.78 Mädchenbluse "Eva"

Gr. 0 mit kurzem Arm Stück Stück 1.80 Gr. 0 mit langem Arm

Kindersöckchen Baum-wolle mit Seide durchwirkt, entzückende Käntchen. Gr. 1. Paar . . . . . jede weitere Größe 6 Pfg. mehr.

Kinder-Kniestrümpte 

Kinderkleidchen oder Spielhöschen aus kräftigem Nessel, bunt gepaspelt, fertig genäht, zum Stücken. Gr. 45—50 Stück Damen-Strümpfe

K'Waschseide, dichtes klares Gewebe, Spitzhochferse, Doppelsohle, Sommerfarben, sehr preisw. Paar

Damen-Unterkleider extra starkfäd. Charmeuse-Qual., Sommerfarben, alle Größen, Stück Der passende Schlüpfer , Paar 1.88

Hüfthalter mit 4 Haltern aus gemustert.
K'seidenem Jacquard, seitlicher Hakenverschluß und eingesetzte Gummiteile, bester Sitz . Stück

Büstenhalter, Miederform, mit gekordeltem Vorderteil und Rückenverschnürung; verstellbare Träger. Für starke Figuren . . . Stück Marke "Triumph", Vorderschluß, 68, guter Sitz . . . . Stück

Damen-Taghemden kräftiger Wäschestoff, Hohlsaumträger, reiche Stickereigarnitur

ENKEN

Sie bitte

ARAN

Herren-Polohemd

echt ägyptisch Mako, Kragen und Knopfleiste in den modernsten Farb., Gr. 5 mit kurz. Arm, Stck.

Gr. 5 mit langem Arm . Stück 2.85

Wochenendhemd aus neu-artigem porösen Panama, echtfarbig mit festem Kragen u. Klappmansch., nicht einlaufend . . . Stück

Herren-Netziacken

modefarbig, mit Knopfleiste und halbem Arm, Größe 4, 5 und 6 . . Stück

mit rostfr. Metallschloß . Stück 45 Herren-Ledergürtel

kräftige Qualität . . . . Paar 25

Der flotte Foulardbinder 75

Am Sonntag, dem 8. Mai, von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr abends geöffnet!





Lerch-Preise sind von Montag bis Samstag immer peinlich-kleinlich Die große Lerch-Auswahl, die vielfältigen neuen Lerch-Sommerfarben und auch die beispiellos billigen Lerchpreise - gibts eben jeden Tag.

1 Posten Damenfrümpfe gut verstärkt, Mako finish, solide Qual., schöne Farb., fehlerfr. 68, 45

1 Posten Damenstrümpfe echt ägypt. Mako. seidenweich u. haltb., schöne Farb., fehlerfr.

Seidenflorstrümpfe feinfäd. Sommerqualität, hochwertig, fehlerfrei . . . 1.00,

1 Posten waschseidene Damenstrümpfe ohne Fehl und Tadel, schön weich und haltbar . . . 95, 65

1 Posten Damenstrümpfe Waschs., platt. fehlerfr. feinfäd. und äußerst haltbar . . . 1.15,

1 Posten Damenstrümpfe weiche, fließ. Waschkunstseide, 1.25 neueste Farbtöne, fehlerfrei

STRUMPFHAUS

Gleiwitz Wilhelmstraße 40 AM Sonntag von 12-18 Uhr

Hermann Rosentha große A A ECCE

in Herren- und Knabenkleidung

Rosenthal gut und billig jetzt Bahnhofstraße 24

# Kleine Anzeigen

Ablöjung vom Gelbstgeber fofort gesucht. Zeitung Beuthen erbeten. Jahresmieten ca. 9 500,- RM. Gefl. Angebote mit äußerstem Zinsfuß erbeten unter B. 1038 an die Geschäftsst. dief. 3tg. Beuth.

Geld! An Beamte und Festangestellte au vorteikhaften und günstigen Frühjahrs einkäufen, schnelle Auszahlung, reell und dis kret, keine Borspesen. Bei Anfr. Rückporko! Finanzierungsbüro Beuthen OS. Schaffraneditraße 1.

Für ein alteingeführtes Industrieunter-nehmen in Deutsch-DG., fast konkurrenzlos wird ftiller ober tätiger

# Teilhaber

auf Goldbarden, gute Lage, jum Berfügung gestellt werden. Geschicktenden fart nett. In genteur ober Kaufmann, mit 15 000—20 000 Matt Einlage gesucht. Reine Ganierung, sondern vollständig schulbenfreie Uebernahme. Wohnung kann evtl. dur Verfügung gestellt werden. Geschicktenden fart net Laitung Rauthau, and Geschicktenden fart net enter B. 1056 an die Geschäftsstelle dieser

auch in Teilbeträgen sind unter billigen Bebingungen gegen Hypothet auf Stadt-grundstüd zu vergeben. Angaben über Lage, Mietsertrag usw. erbeten. Angebote unt. B. 1073 an die G. d. 3tg. Beuthen.



Wasser-Planen u. Decken i unserer gedieg. dichte Planen u. Decken Spezialausführg. von 1.60 RM. je um an. Muster kostenlos.
Verleih von Waggondecken und Zelten.
Mutz & Co., G. m. b. H., Gleiwitz,
Bahnhofstr. 6, Planen-, Decken- u. Sackfabrik

# 20000 Goldmark

als zweitstelliges Hypothekendarlehn auf ein in bester Beuthener Ortslage bele-genes gemischtwirtschaftliches Grundstück gesucht. Angebote nur vom Selbstgeber unt. B. 1064 an die G. d. ztg. Beuthen.

# Darlehen, Hypotheken

fomie Rrebite aller Art,

langfristig zu günstigen Bedingungen burch Rriebel, Beuthen DS., Breite Strafe & Auskunft toftenlos, Rudporto erbeten.

Sie fönnen sämtliche priv. ob. geschäftlichen 8000.- RM. Berbindlichteit. ablös, wenn Sie ein Darlehn wenn Sie ein Darlehn gesucht auf goldsichere bei der Schlef, Zwed. Hypoth, nur v. Selbst-sparlasse beantr. Die geber entl Australie jearlasse beantr. Die-jes Darlehm zachsen Zurid. Fondern Sie unver-bindl, näh. Ausdunft bei der Bezirksvertre-tung Beuthen DS. Suchen Sie Geld? wie 1., 2. Spp., Betre-tung Beuthen DS. Westinst durch Konrad-grafikand, Beuthen,

bei Ia Sicherh. u. hoh.

geber, evtl. Anftellung Angeb. unt. Gl. 676

Blaschand, Beuthen, Gymnasialstraße 11. Mag Beinczura, Ring 20, II., Tel. 4264

Gegen Darlehn von

3500.- RM.

dinfen, wird Uebern.
eriffel. Gemeralvertretg.
geb. Bermittl. Papier.
forb. Amg. u. B. 1070
a. d. G. d. Itg. Bth.

Batterlooftraße 81.

Beg mit dem

Fett,

bas Gie boch felbst leichtburch ein äußerliches Mittel beseit.

# Dermischtes

Mittwoch, den 11. d. Mts., nachmittags con 3 Uhr an, versteigere ich Parkstraße 11 I wegzugshalber eine gesamte Wohnungsein-richtung bestehend aus:

1 tompletten Schlafzimmer (Giche), 1 Bufett, 1 Bucherichrant, 1 Bafchefdrant, 1 Rleiberschrant, 1 Bertito, 1 Rommode, 1 Bierzugtisch (Ruschewai), 1 Ruß-baumtisch, 1 Tisch, 8 Stühle, 1 Sessel, 1 Polsterseffel, 1 Trumeauspiegel, 1 Sofa m. Paneel, 1 Wiegestuhl, 1 Schränkben, 1 Nähtisch, 2 Teppiche, 1 Flurgarderobe, 1 Bücher-Etagere, 1 Küchenbüfett, 1 Rüchentifc, 2 Rüchenftuhle, 1 etfernes Bettftell, 1 Bandbrett, 1 Eisschrant, 2 Rronen, 1 Tifchlampe, 2 Banbleuchter, 2 Gilberleuchter, 1 Marmoruhr, 2 Racht. tifchlampen, 1 Porzellan. Effervice für 12 Berfonen (Rarlsbab), div. Bilber, 1 Ropierpresse mit Tisch, 1 Tischdede, 1 Bartie Federbetten

meistbietend gegen Barzahlung. Besichtigung vor der Bersteigerung.

# Beuthener Auktionshaus

Paul Jatifc, Bersteigerer und Taxator.

Beuthen, Große Blottnigaftr. 37. Tel. 4876.

Dienstag, den 10. d. Mts., von vorm. Uhr an, versteigere ich in meiner Aut-9 Uhr an, versteigere ich in meiner Auftionshalle, Große Blottnigastraße 37, am Moltkeplaß, meistbietend gegen Barzahlung folgende gebrauchte Gegenstände:

lgende gebrauchte Gegenstände:
Rleidungsstüde, Bäsche, Haus u. Küchengeräte, Sinkochgläser, Porzellan, Setse, Schuhcreme, Wasch und Scheuermittel. Ferner an Möbeln: 2 hochherrschaftliche Speisezimmer (Renaissancesiit, Siche), 1 Schlafzimmer in Siche, 1 Efzimmer (Siche), 1 groß. eich. Schrant (1,80 Meterbreit), diverse Schränke, Sofas, Chaiselongues, diverse Viellen, Teppicke, Bettisellen, Rachtlische, Spiegel, 1 Polstergarnitur, 1 groß. Kosten Grammophone und Musikinstrumente, 2 Staubsauger, 1 elektr. Plätteisen, 1 Posten Feberbetten, Anzugund Damenstoffe und vieles andere.

Besichtigung vor ber Versteigerung.

# Beuthener Auktionshaus

Baul Jatifch,

Berfteigerer und Tagator. Fernruf 4376.

# Kleine Anzeigen

»Ostdeutsche Morgenpost«, Sonntag, den 8. Mai 1932

Die einspaltige Millimeterzeile kostet 0,15 Rmk., bei Stellengesuchen 0.10 Rmk. Chiffregebühr 0.50 Rmk. In OS. ermäßigter Tarif. / "Kleine Anzeigen" aller Art (Stellenanzeigen, Verkäufe u. Kaufgesuche, Vermietungen u. Mietsgesuche etc.) werden nur gegen Vorauszahlung (Postscheckk. Breslau 26808) angenommen,

# Stellen-Angebote

3meds Erweiterung wird für gutgebendes ionialwaren- und Feintoftgeschäft ein

mit Geschäftsbeteiligung gefucht. Angebote unter B. 1060 an die Gefchäftsstelle bief. Zeitung Beuthen erbet

Gefucht für Restaurant in guter Lage, modern eingerichtet,

Geschäftsführer mit Kaution. Angebote unter B. 1045 an die Geschst, dieser Zeitung Beuthen.

aus der Papier- und Schreibwarenbranche, flotter Berkäufer, guter Dekorateur, gesucht. Angebote mit Referenzen und Gehalts-ansprüchen unter B. 1069 a. d. d. d. d. Bth.

# Händler, Vertreter

zam bezirksweisen Bertrieb meiner Glim-mer-Delbruckbilder gesucht. Prächtige Wir-kung, daher leichter Berkauf. Berlangen Sie illustr. Kafalog 4.

'aul Resnerowiti, Leipzig C 1, Bintergartenftrage 7.

Für unfere Gifenwaren. Großhandlung ben wir zum fofortigen Antritt einen

# Lehrling

mit guter Schulbildung. Schriftliche Bewer-bungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriffind zu richten an

R. Schwarz, G. m. b. S., Beuthen D. G. Rrafauer Strafe 5

Stellen=Gefuche

verwaltungen

on auswärts wohnen-

den Hauseigentümern, die sich um ihre Grund-stücke nicht kümmern

tönnen, zu unter den gesetlichen Gebühren. Angeb. unt. B. 1077 a. d. G. d. Stg. Bth.

Kraftwagenführer

Felig Klyfzes, Dberglogau DG.,

Krappiger Str. 293

Aelteres, anständige

firm in all. Hausarb fow. Rochen u. Wäsche

**Bermietung** 

mit Etagenheizung u

Biro:

Johann-Georg-Str. 6.

Schöne, große, sonnige

2-Zimmer-

eine größere

Mädchen,

Haus-

Für meine Probierstube (Bein- und Bieraus-schank), wird f. sofort kautionsfähiger, jüng., Hebernehme

tüchtiger

ähnliche Position inne hatte und dem eventl seine Frau hilfreich zur Seite steht. Ange bote mit Angabe vor Refevengen an

Felix Przyszkowski, Beingroßhandlung, Beuthen DG.

# Verkäufer(in)

zur Leitung einer Spe-zial-Abteilung (Erfri-ichungsraum) mit Kau-tion gesucht, Zuschr. u. B. 1080 an d. Geschst. dieser Zeitg. Beuthen.

# Junger Mann,

gel. **Deftillateur**, flott. Berkäufer, nicht unter 20 Jahren, fowie ein

# Büfettfräulein

für größer. Ausschant behandlg., sucht für balb gesucht. Bewerbungen m. Zeugnis abschichtiften und Lichtbild unter B. 1072 an die Gschift der Ausschaft der Schalle der Schall die Gidft. b. 3. Bth.

tionsfähiges

# Gastwirtsehepaar

3-Zimmer-Wohnung für 15. Mai ge fucht, mit allem Beigelaß zu Bohnung vorhanden, vermieten, Angeb. unt. Gl. 6766 Beuthen DS. Beuthen DG., a. d. G. d. Stg. Gleiw.

# Eine Köchin

für 1. Suni 1932 ge- **Wohnung** jucht, Bewerbung mit Zeugnis- und Gehalts-ansprüchen zu richt. an

"Alte Stadtbrauerei" Beuthen DG.

Juni zu vermieten. Angebote unt. **B.** 1029 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Sehr schöne, sonnige

3. Etage, mit allem Romfort zu vermieten.

Dr. Röhler, Reiße DG., Rochstraße 3.

# 6-Zimmer-

Gartenftrage 11, 1. Stod, per 1. Juni 1932 gu vermieten.

Bawifcha, Rom. Gef., Beuthen DG.

# Schöne

1. Etage, beste Lage, geeignet für Rechts-anwalt oder Arzt, sowie für Etagen-Geschäft zu vermieten. Hausstur für Ausstellungspassage ausbaufähig. An-gebote erbeten unter Gl. 384 an die Geschäftsstelle bieser Zeitung Gleiwig.

# Schöne

mit Beigelaß, Bahnhofftraße, ab 1. Suli Beuthen DG., Bahnhofftraße 15, I., r.

In befferem Saufe, Neubau, Parknähe Ludendorffftraße, ift eine

# 5-Zimmer-Wohnung mit Diele, vollkommen renoviert, (Loggia) mit Etagenheizung u. allem Beigelaß zu

Baron, Beuthen, Joh.-Georg-Strafe 6.

# Zimmer-Wohnung

mit allem neuzeitlichen Komfort, Zentral-heizung pp., im Reubau, Pietarer Str. 15, gegenüber der Post, zum 1. Juli 1932 zu vermieten. Angebote unter B. 75 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuthen erbet.

feit Jahren von Mergten bewohnt

nit fämtlichem Beigelaß Ring Rr. 6, (beste Lage) per sofort zu vermieten. Räheres bei

Alfons Ctaub, Gleiwig,

Moderne

# 21/2-Limmer-Wohnungen

mit Bad find in Sindenburg in befter Bohnlage gu gunftigen Bedingungen gu vermieten. Bu erfragen bei

Konrad Guse, Hindenburg, Rathenaustraße 7 Oberschlesischer Aleinwohnungsbau, Gleiwig, Wilhelmsplag 9.

# Moberne Z 2-Limmer-Wohnungen

mit Bab sind in Gleiwig, in bester Wohnlage, zu günstigen Bedingungen zu vermieten. Zu erfragen bei:

mit Kührersdein 2 u.
3b, gel. Schlosser, führt
Reparat. selbsite aus,
sucht, gestügt auf gute
Zeugnisse, Stellung.
Bar 16 3. bei größeen
Berwaltg. tätig. Bin
36 3. alt, beherrsche d.
btsch. u. poln. Sprache
perfett. Gute Megeorientierung in Polen
u. Boln. DS., da sange Oberschlesischer Kleinwohnungsbau Gleiwig, Wilhelmsplag 9.

# 1. Boln. OS., da lange Jahre dort gefahr.; be-lige Berkehrskarte Ungebote erbeten an Preiswerte 3-Zimmer-Wohnungen

mit Komfort im Grundstüd Schaffranet-straße 1 und 3 zu vermieten. Räh. burch

Dipl.-Kaufmann Stwara als Zwangsverw Beuthen DS., Reichspräsidenten-Plat 9, (Wohnungsgesellschaft). Telephon 3301.

# 10 Büroräume,

im gangen ober geteilt, evel. auch als Wohnungen nach Umbau fofort gu vermieten. er eine 41/2-8immer-Wohnung, 3. Etagi Beuthen, Sumboldtftrage 14, Sausmeifter.

# Laden,

176 am groß, gut ausgebaut, bisher von der Firma "Oberschl. Kaufhaus", Gleiwig, dewohnt, ift für fofort oder zum 15. Mai zu dermfeten. **Hotel "Goldene Gans", Gleiwig.** 

In unferem Grundftiid Gleiwiger Strafe 28 ift ein

mit 2 Schaufenstern für ben 1. Juli 32 gu vermieten. Bu erfragen bei

August Schmidt, Pelzwaren,

mit zwei Schaufenstern in Beuthen, Bahn. hofftrage 6, bisher an Firma Beco vermie-fet, per 1. Juni b. 3. zu vermieten. Lefchniger, Beuthen D.-G., Ludendorffstraße 16.

Eine schöne, sonnige,  $1^{1}/_{2}$ ,  $2^{1}/_{2}$ ,  $3^{1}/_{2}$ 

u.  $4^{1/2}$ -Zimmer-31/2-Zimmer-Wohnungen Wohnung ist für sofort od. später

sofort zu vermieten bezw. vom 1. Juni. Zu erfragen bei du vermieten Räheres durch die Beuthener

in ruh. Haushalt, an

fol. herrn fofort ob. fpater gu vermieten; per evtl. mit voller Benf. Immobilien - Embs., Tifdlermitr. Maret, evil. mit voller Benf. Biefarer Str. 61, II. Beuthen OS., Tellephon Nr. 3917. Barbarastraße Nr. 11. part. links.

Wohnung

sofort zu vermieten. Baubüro Sogit Beuthen DG., Piekarer Straße 42. Telephon 3800.

6-Zimmer-Wohnung

mit Beigel. fofort zu vermieten. St. Frach, Beuth., Bahnhofftr. 2. 3 mei fonnige Stuben, Küche,

Schöne, fonnige

2-Zimmer-

Wohnung

2. Etg., Zentr. gelegen an älteres Chepaar di vermieten Angeb. unt B. 1078 an d. Geschift diefer Zeitg. Beuthen Gin leeres, fonniges

# Zimmer

in ruhiger Lage an alleinsteht. Dame sof. zu verwieten. Angeb. unter **B.** 1079 an die Gidit. dief. 3tg. Bth.

Eine fcone, febr große Leeres Zimmer

# 21/2-Zimmer-

ist für 1. Juli 31 vermieten. Dr. - Stephan - Str. 39

Im Reub. Solteistr. 1

3½ 3 immer 3½ 3 i m m e r mit all. Kowf., Narag-heizg., renoviert, bald od. hoäter; im Alfbau Redenstr. 14, 1. Etage, 4 3 i m m e r. Diele. Loggia, Erter, Mädod.-, Speisett, Bad für 1. 7. zu vermieten. R. Burgis, Beuth., Telephon 4374 u. 4055.

# .aden

auf der Hauptstraße bef. für Blumengefch. geeignet, da folches fehlt, gu vermieten. Marien-Drogerie, Mitultschütz.

# Preisangeb

Beuthen Se., 4-5-Zimmer-

oon Dauermieter ge-R. 1058 an die Gesch dies. Ztg. Beuthen erb

# Wohnung,

im beff. Saufe, por Dauermieter p. 1. Juli 1932 gefucht. Angeb. unter B. 1057 an die Gefch. d. 3tg. Beuthen Geräumige, fonnige

3- bis 4-Zimmer-Wohnung

mit reichlich. Beigelaß, mögl, im 1. Stock, zum 1. It i gefucht. An-gebote unter 8. 1066 an die Geschäftsstelle biefer Zeitg. Beuthen.

# 1 ober 2 leere Zimmer

in Sindenburg, Bahnhofsviert., z. 1. 6. gef. Ang. u. B. 1051 a. d. G. d. Z. Beuth.

# Geschäfts-Derkäuse

Eine im vollen Betriebe befindliche

mit Feinplätterei, mit guter Rundichaft, Motorrad DKW. ist frankheitshalber zu äußerst günstigen steuerfrei, prima gust., Bedingungen fofort ju vertaufen. Ungebote unter B. C. 2941 an Rudolf Mosse, Breslau.

Ralfe, Beuthen, Donnersmarckstr. 13.

# Grundstücksverkehr

# Wohn- oder Geschäftshaus

zu kaufen gesucht. Angabe der Adresse, jahr 1930, Sportmod., Breis und Anzahlung under B. 1044 an die Roeder, Miechowig, Geschäftsstelle dieser Zeitung Beuthen DS.

Sofort ju vertaufen 3m Industriegebiet v. in Bab Rubowa: guter Lage ein ren gutgehend. Gafthaus tables Breis 35 000 RM.

Balbarbeiterhaus m 3 Kleinwohnunger Preis 6 000,— RM Försterhaus, Preis 6 000,— RM

Sägewert mit ftandiger Wafferfraft, Jahresleift. 3000 fm Preis 15 000 RM. sowie mehrere

Villenbaupläge, 2—3 RM. für qm.

In Batichtau: on 13 000,— RM herrichaft Weißwaffer,

Bäckerei:

# grundstück zu kauf, gefucht. Evtl. ein folches, auf d. sich

Bäcerei einricht läßt. Preisangeb. u. B. 1047 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Berfäufe

# Anhänger

fompl., für Opel 4/16, verkauft für 230 Mt. Sofa, 2 Seffel, 6 Pol-Bost Reichenstein/Schl., verkauft für 230 Mt. Tel. Reichenstein Rr. 1 Dom. Thule D.-S.

# Freihändiger

Der Berkauf der infolge Liquidation der **Speisezimmer** Katolik-Berlagsgefellschaft m. b. h. in Beu-then OS., frei gewordenen

Drudereimaschinen, Gegmaschinen und sonkigen Maschinen, Handpressen, Schreibemaschinen, Fregmaschinen, sowie verschiedene Buchkinderei- und Buchbrudereivorräte findet nur durch den unterzeichneten Rotar

Dr. Stowronet, Rotar.

# Gelegenheitskauf. 4 sitz. Sportfahr - Phaethon.

15/55 PS Graham Paige, 25 000 km gefahren, in bentbar bester maschineller u. äußerer Bersassung, Delbrud Bremse etc., 6sach neu mit Uebergröße bereist, bester mod. Bagen Reupreis 11 000,— NM., ist wegen Krantheit des Besigers sehr preiswert (events. Teilzahlung) zu verkaufen.

Schüfler, Breslau, Grünftraße 37. Telephon 51 149.

# Haben Sie offene Füße? Schmerzen? Juden? Stechen? Brennen?

Dann gebrauchen Gie die taufendfach bemahrte Univerfalheilfalbe "Gentarin". G. m. b. H., BEUTHEN OS. Wirkung überraschend. Preis 1,50 und 2,75 Mt. Erhältlich in den Apotheken. Depot: St.-Barbara-Apotheke in Zaborze.

13/60 Phaeton, gut erhalt., in **Beuth.** billig zu verkaufen. Angebote unt. B. 1062 a. d. G. d. 3. Beuth.

# Motorrad

D. D., 500 ccm, Bants Shlog.

# 4/50 cem. pffen. bill.

zu verkaufen durch Fröhlich, Hindenburg, Beter-Baul-Straße 15.

gr. Fässer, speziell als Wasserbehälter Schrebergarten, zu verkaufen. Fa. Max Angres, o. S. G., Beuthen, Krafauer Str. 22.

fterstühle, Büfett, Aus-ziehtifch, 4 Stühle ganz bill. zu verkaufen. Besichtig. Montag vorm. Beuthen DG.,

Friedrichftr. 3, I. Ifs. Gebr., fehr gut erhalt.

(del. Eiche), 1 Büfett (1,50 m), 1 Kredenz, (1,50 m), 1 Kredenz, 1 Tisch, 6 Ledevstühle, 1 Sofa m. Umb. (auch ohne), steht sehr preis-wert zum Berkauf. Zu vfragen: Beuthen, Gerichtsftr. 3, Reftaur.

# Das Haus der Qualität

Drucksachen jeder Art und Ausführung

# Verlagsanstalt Kirsch & Müller

# Geschäftsauflösung!

1 Geldschrank. großer zweitüriger Schrank, neues Modell,

1 Club: Garnitur, 1 Ledersofa, 2 Ledersessel,

I Rechenmaschine für 4 Rechnungsarten,

1 Schreibmaschine. 1 Essex=Limousine.

viertürig, 10/50 PS, in sehr gutem Zustande, 1 Adler: Wagen. offen, 7/30 PS,

verkauft zu jedem annehmbaren Preis

Beuthen OS., Krakauer Straße 42

# folgt er ihren Spuren the und ist von ihrem "Lerch-Strumpt ganz entzückt . . . . Mk. 1,25 1.55 ch ist nicht nur billig Lerch ist auch gut!

Junges Chepaar sucht

eventl. leeres Bimmer

mit Rüchenbenutzung. Amgebote unt. B. 1065

a. d. G. d. 3tg. Bth

Raufgefuche

Linkbadewanne

gefucht. Angebote unt.

diefer Zeitig. Beuthen.

Stube und Küche

# Möblierte Zimmer

# Zwei elegant möblierte Zimmer

mit Schreibtifch, Bad und Rüchenbenugung im Zentrum von Gleiwig von Chepaar für sofort gesucht. Breisofferten erbeten unter

# sofort gesucht. Preisofferten erbeten unter GI. 6767 an die G. d. 3tg. Gleiwig.

mit fliegendem Baffer, Bab und Telefon, Rabe Promenade, gu vermieten.

möbl. Zimmer nit Rüchenbenugung Gabelsberger. traße, an Chepaar mit Kind fof. zu vermiet.

Angebote unt. B. 100 a. d. G. d. 3tg. Bth. But möbl., sonniges Balkonzimmer

mit Bad u. Schreib tisch, in ruhig. Hause sof. zu vermiet. Evtl. mit Pen f i on. A. Mareset, Beuthen, Hubertusstraße 5

Abgeschl., sonn., mod. möblierte

2- bis 3-Zimmer-Wohnung nit Bad und Küche Nähe Wilhelmsplay, fo fort ob. fpäter preisw zu vermieten. Angeb unter B. 1076 an die

Gidit. dief. 3tg. Bth Gut möbliertes

Miet-Gesuche

gesucht. Zuschrift. Preisang. u. B. la. d. G. d. 3tg. Bth.

# Beuthen DG., Gichendorffftrage 14 I. Suche fonniges, gut möbliertes

per 1. Juni 1932. Angebote unter **B. 1059** a. d. G. d. J. Beuth.

# Möbl. Zimmer wird von Dame in gut

mit Preis unt. **B. 1067** a. d. G. d. 3tg. Bth. Elegant möbl.Zimmer

mögl. Zentracheizung Barmwaffer, Teleph. Beuthen od. Gleiwig gesucht. Angebote unt Gl. 6765 an d. Gschstl dieser Zeitg. Gleiwig

1. Juni evtl.

# Feier der Bollendung des Deutschen Museums

(Telegrapbifde Melbung)

München, 7. Mai. In Anwejenheit ber herborragenbsten Vertreter ber beutschen Aultur- und ichen Museums wurde im Bestibül bes Studien-Geisteswelt beging bas Deutsche Museum bawes mit einem kurzen Festakt eingeweiht. Nach am Sonnabend, am Geburtstag seines Schöpfers, einem Willsommensgruß Oskar von Millers bie Vollendung bes Werfes, das Osfar bon Millers Lebensinhalt ift und feinem Schaffen ein Dentmal fest. Der Mufeumsring in Gold wurde an diesem Tage verliehen an Oberregierungsrat Brof. Georg Baumgartner, Reichsminister a. D. Brof. Dr. Unton Fehr, an ben stellvertretenden Vorsitzenden des Berwaltungsrates der 3G.-Farben-Induftrie Dr. Abolf Haufer, Osfar Messer, Berlin, Professor Dr.-Ing. Abolf Nägel, Dresben, und an das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank- und Distonto-Gesellschaft Berlin, Dr. Emil von Stauß. Ferner wurde einer großen Anzahl von Perfonlichkeiten ber Mufeumsring in Gilber berliehen. Un Stelle bes fagungemäßig ausicheibenben Borfigenden bes Borftanderates, Brofeffors

Das Bibliothetsgebande bes Deutwurde eine Unsprache des Reichspräsidenten bon Hindenburg aus Berlin übertragen, in der der Reichspräsident seinem lebhaften Bedauern darüber Ausdruck gab, daß er die Einsadung zur Einweihung des Bibliotheksgebäudes ablehnen mußte, weil die Unforderungen ber gegenwärtigen Tage es ihm nicht geftatteten, Die Reichshauptstadt zu verlaffen.

Nach der Ansprache des Reichspräsidenten, Die mit minutenlangem Beifall aufgenommen worben mar, bantte Minifterprafibent Dr. Selb für bie Borte bes Reichspräsidenten und ichloß mit einem Soch auf das beutsche Vaterland und auf ben Reichspräsibenten.

Dr. Junfers, wurde Generaldireftor Dr. Kött- früh brei Uhr MCB. zur heimfahrt in Vernam-

# Gind die deutschen Berkehrstreibenden zur Jahlung und die Deutsche Reichsbahn-Gefellschaft zur Einziehung einer polnischen Arbeitslojenunterstükung verbflichtet?

kehrstreibenden bes Freiftaates Dangig jugunften

Zwischen dem Freistaat Danzig und Bolen ist Tarisbestimmungen sowie für den Berkehr ber ein neuer Streit entstanden wegen der Ein- Bahnen untereinander durch den Internatio- siehung der Arbeitslosengebühr von den Ber- nalen Gisenbahn-Gütertarif. Für kebrstreibenden bes Freistaates Dansig sugunsten den Freistaat Dansig kommen die polnische Ver-Polens. Un dem Ausgang dieses Rechtsstreites kehrsordnung und die polnischen Tarifibestimmun-

# Der zweite Wahlgang für die französische Kammer

(Telegraphische Melbung)

Baris, 7. Mai. Der morgige zweite Bahl- 1924 bas "Rartell ber Linken" nannte, fteben mit gang wird die Entscheibung über 359 Sibe der mehr als der Hälfte der Wahlfreise, die morgen französischen Kammer bringen. Während bei ber eine Entscheibung zu treffen haben, in günstiger ersten Wahl die absolute Mehrheit erforder- Position. Welche Wirkung das Attentat gegen lich war, entscheibet beim zweiten Wahlgang die ben Prösidenten der Republik haben wird, ift relative Mehrheit. Die Parteien, die man noch nicht abzusehen.

# Nur eine kurze Reichstags-Sikung

(Drabtmelbung unferer Berliner Rebaftion)

Berlin, 7. Mai. Rach einer Paufe bon rund ! zehn Wochen bersammelt sich ber Reichstag am Montag wieder. Die Abgeordneten fonnen sich diesmal zu ihrer Reise nach Berlin mit einer Reisetasche begnügen, benn boraussichtlich werben fie am Donnerstag in die heimat gurudfehren können. Db fie es mit bem Bewußtsein tun werden, die Staatstarre' ein Stud weitergeschoben zu haben, wird abzuwarten sein. Einstweilen fieht es jo aus, als ob in diesen Tagen viele Bentile geöffnet werden follen, um ber burch die legten Wahlkampfe überhitten Bolks. seele Gelegenheit zu geben, Dampf abzulaffen. Solche Bentile sind die Mißtrauens-anträge, die bisher von den Kommunisten eingebracht worden find. Db die Nationalsoziaiften und Deutschnationalen Anträge ftellen merben, wird sich erft Montag in ben Fraktionssitzungen herausstellen. Diese Mißtrauensanträge werden sich zum Teil gegen bas Gesamtkabinett, jum Teil gegen einzelne Minifter, fo bor allem gegen ben Reichsinnenminifter Dr. Groener richten. Man glaubt nicht, daß ein Migtrauens. antrag gegen einen Minifter ober bas Gefamttabinett ober ben Rangler jum Sturg bes Rang-

heute vor.

# Preise gehen weiter zurüd

Berlin, 7. Mai. Die bom Statistischen Reichsamt für ben 4. Mai berechnete Großhan-belsmeßzisser ist mit 97,7 gegenüber ber Bor-woche um 0,5 Prozent zurüdgegangen, Die Biffern der Hauptgruppen lanten: A grarst of fe 94,1 (—0,3 Brozent), Kolonialwaren 87,3 (—0,6 Brozent), industrielle Rohst of se und Halbwaren 88,2 (—0,9 Brozent) und indu-strielle Fertigwaren 119,3 (—0,2 Brozent).

# Britisch-Indien tein Tennisgegner

Die Davis-Potal-Spiele bes erften Tages burch von Cramm und Prenn glati gewonnen

Berlin, 7. Mai

Unter ben Zuschauern ber Tennisspiele mit unter ven Zuchauern ver Lennispeile mit den Inbern war auch der engliche Botschafter Sir Horace Kumbold. Die ersten Bälle zeigten, daß zwischen den Tennisvertretern In-diens und den deutschen Spielern ein erheb-licher Unterschied besteht. G. v. Cramm und Daniel Prenn gewannen ihre Spiele über-legen ohne Sabverlust. Man kann mit einiger Sicherheit einen 5:0-Sieg für die beutschen Farben erwarten. v. Eramm gesiel besser als Prenn. Prenn erlaubte sich zu viele Mätchen. v. Cramm batte seinen Gegner I. Charanjiwi nach 39 Minuten mit 6:2, 6:0, 6:1 geschlagen. Nicht so leicht hatte es Prenn mit dem Inder Madan Mohan. Der Kampf endete mit 6:2, 7:5, 6:1

# Desterreich — Tschechoslowakei 2:1

Das unerwartet gute Widneiben ber österreichischen Davis-Posal-Spieler in Brag — die Desterreicher sührten am ersten Tage mit 2:0 — hatte am Sonnabend den Besuch der Tennis-Rampsstätte verstärft. Das Doppelspiel des Sonnabends dauerte 40 Minuten. Die siche dischen Vertreter R. Men zel und Marjalet deltwen sich tenker und Argentungen aus Detter ichlugen settreter n. Wen zei und War jalet ichlugen sich tapfer und zwangen den Defterreichern Artens und Kienzleine Niederlage von 2:6, 1:6, 1:6 auf. — Am Kreitag hatte Artens den Dichechen Hecht 2:6, 6:3, 7:5, 6:0 geschlagen, und Tschechens bester Tennisspieler M. Menzel mußte sich im Rampse gegen den Desterreicher Matenka auf 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 4:6 zurückziehen. Die Riederlage Menzels bedeutete über Prag singus eine kleine Senistian über Brag hinaus eine fleine Genfation.

# Rörse von

# Fortlaufende Notierungen Holzmann Ph. Anf.- kurse kurse 1924/2 383/4 1201/2 kurse kurse Bank f. Brauind. do. elektr. Werte Reichsbank-Ant 1153/4 1151/4 AG.f. Verkehrsw 35<sup>7</sup>/<sub>8</sub> 24<sup>3</sup>/<sub>8</sub> 1!<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 19 Phönix Bergb. Polyphon Rhein. Braunk. Rheinstahl Rütgers Salzdetfurth Schl. El. u. G. B. Schles. Zink Schuckert Schultheiß Siemens Halske Cont. Gummi 92% Cont. Gummi 92% Daimler-Benz Dt. Reichsb.-Vrz. Dt. Conti Gas 85% Dt. Erdől 55% Elektr. Schlesien Elekt. Lieferung 54 G. Farben 98% | Schultheffs | 106 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | 1071/5 | . G. Farben Gelsenkirchen Gesfürel Harpener Meesch Kassa-Kurse Versicherungs-Aktien D1, Golddiskb... Dt, Hypothek. B... Dresdner Bank Reichsbank neue 115<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rhein. Hyp.-Bk. 56<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 98<sup>3</sup>/<sub>2</sub> Aachen-Münch. 680 679 Allianz Lebens, 150 144 Allianz Stuttg. 144 140 Schiffahrts- und Verkehrs-Aktien Brauerei-Aktien AG.i.Verkehrew 381/4 318/4 Alig.Lok. u.Strb. 571/2 567/8 Canada Dt. Reicheb. V.A. 767/8 76 Hapag 131/2 185/8 Hamb. Hochb. 547/8 547/8 Nordd. Lloyd 14 141/4

Bank-Aktien

Adea Bank f. Br. ind. Bank elekt. W. Bayr. Hyp. u. W. do. Ver.-Bk.

Bcrl. Handelsges S2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
Dt. Hyp.-Bank 120
Comm. u. Pr. B. 19
Dt. Asiat. B.

Dt. Bank u Disc. 371/2 372/2 Dt. Centralboden 491/2 493/2

Schulth.Patzenh. 59

Industrie-Aktien

Bachm. & Lade, Basalt AG. 16½ 17 Bayer. Spiegel 18 18

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.                                   |          | 913                                       |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute                                 | vor.     | 1                                         | heute     | l vor      |
| Bemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403/4                                 | 401/4    | Hageda                                    | 491/2     | 1491/2     |
| Berger J., Tiefb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131                                   | 130      | Halle Maschinen                           |           | 50         |
| Bergmann<br>Berl. Gub. Hutf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161/4                                 | 161/4    | Hamb. El. W.                              | 841/2     | 848/8      |
| Berl. Gub. Hutt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1141/2                                | 114      | Hammersen                                 | 25        | 23         |
| do. Holzkont.<br>do. Karlsrub.Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. March                             | 121/2    | Harb. E. u. Br.                           |           | 22         |
| do. Karlsruh.Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261/8                                 | 28       | Harp. Bergb.                              | 391/2     | 38         |
| do. Masch.<br>do. Neurod. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. Marie                              | 15       | Hemmor Ptl.                               |           | 47         |
| do. Neurod. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                    | 23       | Hirsch Kupfer                             |           | - Chilling |
| Berth. Messg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91/2                                  | 91/2     | Hoesch Eisen                              | 278/      | 277/8      |
| Beton u. Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 211/4    | Hoesch Eisen<br>Hoffm. Stärke             | 481/6     | 48         |
| Beton u. Mon.<br>Bösp. Walzw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 19       | Hohenlohe                                 | 188       | 143/4      |
| Braunk. u. Brik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124                                   | 1231/4   | Holzmann Ph.                              | 393/4     | 40         |
| Braunschw.Kohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 21       | HotelbetrG.                               | 143/4     | 441/2      |
| Breitenb. P. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 24       | Huta, Breslau<br>Hutschenr. C. M.         | 120 4     | 23         |
| Brem. Allg. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 651/2                                 | 66       | Hutschenr. C. M.                          | 100       | 151/4      |
| Brown, Boverie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261/2                                 | 21       | El- Deserte                               | 1100      | 140491     |
| Buderus Eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 251/8                                 | 25       | Ilse Bergbau                              | 122       | 1243/4     |
| Charl. Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162                                   | 601/2    | do.Genußschein.                           | 841/2     | 841/4      |
| Chem. v. Hevden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 283/4    | Jungh. Gebr.                              | K Comment | 123/4      |
| G.Chemie vollg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137                                   | 133      | W-Ma Dam                                  | 10        | 1 011      |
| Compania Hisp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2013/4                                | 2001/2   | Kahla Porz.                               | 9         | 81/2       |
| Conti Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 921/4                                 | 91       | Kali Aschersl,                            | 84        | 85         |
| Conti Linoleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311/2                                 | 291/2    | Karstadt                                  | 81/8      | 77/8       |
| Conti Gas Dessau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 891/4                                 | 901/4    | Klöckner                                  |           | 243/8      |
| Daimler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 11       | Köln Gas u. El.                           | 34        | 34         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111/2                                 |          | KronprinzMetall                           | 13        | 121/2      |
| Dt. Atlant. Teleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74                                    | 78       | Kunz. Treibriem.                          | 183/4     | 193/4      |
| do. Brdöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 591/4                                 | 593/4    | Lahmeyer & Co                             | 1843/4    | 1841/2     |
| do. Jutespinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1011                                  | 1011     | Laurahütte                                | 11        | 103/4      |
| do. Kabelw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181/2                                 | 191/2    | Leonh. Braunk.                            |           | 10-18      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351/2                                 | 34       | Leopoldgrube                              | 161/4     | 161/4      |
| lo. Steinzg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55                                    | 0.4      | Lindes Eism.                              | 65        | 65         |
| do, Telephon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251/4                                 | 24 261/2 | Lindström                                 | 118       | 118        |
| do. Telephon<br>do. Ton u. St.<br>do. Bisenhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |          | Lingel Schuhf.                            | 161/4     | 16         |
| Doornkaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161/2                                 | 16       | Linguer Werke                             | 100       | 44         |
| Dresd. Gard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221/2                                 | 253/4    | • 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 10000     |            |
| Dynam. Nobel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451/2                                 | 163/8    | Magdeburg. Gas                            | 1         | 1838       |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                       |          | Mannesmann R.                             | 37        | 37         |
| Bintr. Braunk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124                                   | 125      | Mansfeld. Bergb.                          | 14        | 14         |
| Elektra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10000                                 | 100      | Maximilianhutte                           | 90        | 90         |
| Blektr.Lieferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55                                    | 54       | Meigner Ofen                              | TO GE     | Carry St.  |
| io. WkLieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |          | Merkurwolle                               |           | 172        |
| io. do. Schles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | man!                                  | 401/4    | Metallbank                                | 323/4     | 327/8      |
| io. Licht u. Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 703/4                                 | 701/6    | Meyer H. & Co.                            |           | CALL S     |
| Erdmsd. Sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 15       | Meyer Kauffm.                             | 131/4     | 113/4      |
| Eschweiler Berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/8                                  | 13/4     | Miag                                      | 22        | 24         |
| Fahlbg. List. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |          | Mimosa                                    | 1403/8    | 153        |
| G. Farben Feldmühle Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 973/4                                 | 981/4    | Mitteldt. Stahlw.                         | 49        | 49         |
| Feldmühle Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58                                    | 558/4    | Mix & Genest                              |           |            |
| Felten & Guill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388/8                                 | 38       | Montecatini                               | 23        | 26         |
| Ford Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 55       | Mühlh. Bergw.                             | 32 9 5    | 18         |
| Fraust. Zucker<br>Frister R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 461/4                                 | 451/2    |                                           | 100       |            |
| Frister R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 24       | Neckarwerke                               | 64        | 631/8      |
| roeb. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46                                    | 453/4    | Niederlausitz,K.                          | 1:20      | 1191/2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          | Oberschl.Eisb.B.                          | 71/8      | 7          |
| Gelsenk. Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361/4                                 | 353/4    | Oberschl.Koksw                            | 351/4     | 353/4      |
| Jermania Ptl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257/8                                 | 257/4    |                                           |           |            |
| Jestürel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 553/6                                 | 563/4    | do. Genußsch.                             | 261/9     | 28         |
| doldschm. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193/4                                 | 191/2    | Orenst. & Kopp.                           | 248/8     | 25         |
| Goldschm. Th.<br>Gruschw. Text.<br>Gritzner Masch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42                                    | 42       | Phonix Bergb.                             | 187/8     | 181/2      |
| iritzner Masch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198/4                                 | 20       | do. Braunkohle                            |           | 48         |
| Hackethal Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 1                                  | 34       | Polyphon                                  |           | 48         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          | 7720                                      | 78 1      | 1          |

| Preußengrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Westereg. Alk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 931/2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 943/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rhefn. Braunk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1152                                                                                                                                                                                                      | 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Westfäl. Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. Blektrizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 701/2                                                                                                                                                                                                     | 683/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wicking Portl.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do. Stahlwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                         | 101/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wunderlich & C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. Westf. Elek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61                                                                                                                                                                                                        | 613/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeitz Masch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1271/2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. Sprengstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 P. T. P.                                                                                                                                                                                                | 10007-00                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeiß-Ikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 72                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riebeck Mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 551/2                                                                                                                                                                                                     | 551/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zellstoff-Ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98/8                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| J. D. Riedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. Waldhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301/2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roddergrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17236                                                                                                                                                                                                     | DE FEIGH                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE WARREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 18                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rosenthal Ph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32                                                                                                                                                                                                        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 33 33                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rositzer Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203/4                                                                                                                                                                                                     | 223/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neu-Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rückforth Nachf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261/2                                                                                                                                                                                                     | 263/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111/4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruscheweyh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                        | 101/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schantung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 391/4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rütgerswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31                                                                                                                                                                                                        | 311/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STATE OF THE PARTY |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sachsenwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140                                                                                                                                                                                                       | 1391/2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unnotiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e We                                                                                                                                                                                                                                                                     | rte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SächsThur. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | 211/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salzdetf. Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1441/2                                                                                                                                                                                                    | 1421/2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dt. Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sarotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53                                                                                                                                                                                                        | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saxonia Portl. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kabelw. Rheydt<br>Linke Hofmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                         | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1336                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schles. Bergb. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000                                                                                                                                                                                                      | 161/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oehringen Bgb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 011                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schles. Bergwk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10386                                                                                                                                                                                                     | 10./3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scheidemandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91/4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beuthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mationalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1988                                                                                                                                                                                                                                                                     | FETTINE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| to Cellplose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10000                                                                                                                                                                                                     | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nationalfilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marie B                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. Cellulose<br>do. Gas La. B.<br>do. PortlZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 823/4                                                                                                                                                                                                     | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1300 %                                                                                                                                                                                                                                                                   | No state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| do Poetl -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251/4                                                                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 41 17-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | A CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schubert & Salz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           | 251/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adler Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schuckert & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114                                                                                                                                                                                                       | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burbach Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siemone Halale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 521/8                                                                                                                                                                                                     | 521/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 681/4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 681/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siemens Halske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1071/8                                                                                                                                                                                                    | 1063/4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diamond ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Siemens Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288/8                                                                                                                                                                                                     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kaoko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The same                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stock R. & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27                                                                                                                                                                                                        | 281/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salitrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stöhr & Co. Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 403/4                                                                                                                                                                                                     | 417/8                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                     | I Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stolberg. Zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191/4                                                                                                                                                                                                     | 173/4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chade 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| StollwerckGebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                                                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. C. COL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sudd. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 961/2                                                                                                                                                                                                     | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                                                                                                                                                                                       | 121/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                                                                                                                                                                                       | 121/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Svenska<br>Tack & Cie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dt.Ablösungsanl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Svenska<br>Tack & Cie.<br>Thöris V. Oelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541/2                                                                                                                                                                                                     | 561/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411/8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fack & Cie,<br>Fhöris V. Oelf.<br>Thur. Elek u.Gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 541/2                                                                                                                                                                                                     | 561/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch,<br>do.Schutzgeb.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fack & Cie,<br>Fhoris V. Oelf.<br>Thur. Elek u.Gas,<br>Thur. Gas Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 541/2                                                                                                                                                                                                     | 561/2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch,<br>do.Schutzgeb.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br> 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br> 2,85                                                                                                                                                                                                                            | 4.2<br> 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fack & Cie,<br>Fhöris V. Oelf.<br>Thür. Elek u.Gas,<br>Thür. Gas Leipzig<br>Tietz Leonh.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 541/2                                                                                                                                                                                                     | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                       | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch,<br>do.Schutzgeb.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411/8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fack & Cie, Thöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 541/2<br>95<br>563/4                                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                        | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.<br>do.Schutzgeb.A.<br>do. Schutzgeb.A.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4<br> 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br> 2,85<br> 80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u.Gas, Thür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio                                                                                                                                                                                                                                                              | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2                                                                                                                                                                            | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                        | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.<br>do.Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4<br> 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br> 2,85                                                                                                                                                                                                                            | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Fuchf. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55                                                                                                                                                     | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br> 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br> 2,85<br> 80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u.Gas, Fhür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem.                                                                                                                                                                                                                                 | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2                                                                                                                                                                            | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                        | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslosseh.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt.Reichsanl.<br>7% Dt.Reichsanl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 2,85<br>80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                    | 4.2<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  3<br>  79<br>  53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  58                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u.Gas, Fhür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem.                                                                                                                                                                                                                                 | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55                                                                                                                                                     | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb. A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>7% Dt. Reichsanl.<br>1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br> 41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br> 2,85<br> 80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u. Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Fuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papiert.                                                                                                                                                                                                                 | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55                                                                                                                                                     | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411/8<br>2,85<br>801/2<br>54                                                                                                                                                                                                                                             | 14.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u. Gas, Thür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals Snidly                                                                                                                                                                                   | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54                                                                                                                                                  | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>7% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  2,85<br>  80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  54<br>  67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                      | 4.2<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  3<br>  79<br>  53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  58<br>  67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                    |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u. Gas, Thür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals Snidly                                                                                                                                                                                   | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>95<br>56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>55<br>53                                                                                     | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90                                                                                                                | Dt. Ablösungsanl<br>do. m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb. A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>7% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do. m. Ausl. Sch. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411/8<br>2,85<br>801/2<br>54                                                                                                                                                                                                                                             | 14.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u. Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Fuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papiert. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört.                                                                                                                                                                | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13                                                                                                             | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do.m. Ausl. Sch. 1<br>8% Hess. St. A. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  2,85<br>  80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  54<br>  67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                  | 4.2<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   3<br>  79<br>  53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   58<br>  67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   50 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   50                                                                                                                                                                                       |
| Svenska Tack & Cie, Phöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Fietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Fuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Dtsch. Nickw.                                                                                                                                               | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55<br>53                                                                                                                                                                | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58                                                                                                          | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do.m. Ausl. Sch. 1<br>8% Hess. St. A. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 2,85<br>  80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   54<br>  67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   46,65                                                                        | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub>                                                                                                                                                                                                      |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf, Thur. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb, Zuck, Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem, Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzetoff                                                                                                                                 | 54½<br>95<br>56¾<br>126½<br>55<br>53                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49                                                                                                       | Dt. Ablösungsanl<br>do. m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb. A.<br>6% Dt. wortbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do. m. Ausl. Sch. 1<br>8% Hess. St. A. 29<br>8% Lub. St. A. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  2,85<br>  80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>  54<br>  67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>  38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>  50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                  | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhür. Elek u. Gas, Thür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Fuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papiert. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzstoff jo, Stahlwerke                                                                                                 | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>55<br>53                                                                                                                                                                | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                       | Dt. Ablösungsanl<br>do. m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb. A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>7% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do. m. Ausl. Sch. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>2,85<br>80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>54<br>67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>46,65<br>68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                        |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas. Fhur. Gas Leipzig Tietz Leouh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke do. Schimisch.Z.                                                                                                 | 54½<br>95<br>56¾<br>126½<br>55<br>53                                                                                                                                                                      | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>91<br>56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub><br>23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>55<br>54<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>90<br>13<br>58<br>49<br>16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>30                              | Dt. Ablösungsanl do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. RAnl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsanl. 7% Dt. Reichsanl. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. 1 8% Hess. St. A. 29 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 6% Land C. G. Pfd. 4½% Schles. Liq. GoldpfBr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>  41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 2,85<br>  80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   54<br>  67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   46,65                                                                        | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                        |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf, Thür. Elek u.Gas, Thür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck, Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch. Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke lo. Schimisch.Z. lo. Smyrna T.                                                                                  | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>35<br>53<br>18<br>49<br>161/8                                                                                                                                           | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 30 21                                                                  | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do.m. Ausl. Sch. 1<br>8% Hess. St.A. 23<br>8% Lub. St. A. 28<br>8% Land. C. G. Pfd.<br>4½% Schles. Liq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>2,85<br>80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>54<br>67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>46,65<br>68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>69 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70                                                                                                                                                     |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Otsch. Nickw. do. Glanzstoff o. Stahlwerke do. Schimisch. Z. do. Smyrna T. Victoriawerke                                                    | 54½<br>95<br>56¾<br>126½<br>55<br>53<br>18<br>49<br>16½<br>26                                                                                                                                             | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 30 21                                                                  | Dt. Ablösungsanl<br>do.m. Auslossch.<br>do. Schutzgeb.A.<br>6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935<br>5½% Dt. RAnl.<br>(Young-Anleihe)<br>6% Dt. Reichsanl.<br>1929<br>Dt. Kom. Sammel<br>AblAnl. o. Ausl.<br>do.m. Ausl. Sch. 1<br>8% Hess. St. A. 28<br>8% Lub. St. A. 28<br>8% Lub. St. A. 28<br>8% Lub. St. A. 28<br>8% Lond C.G.Pfd.<br>4½% Schles. Liq.<br>GoldpfBr.<br>5% Schles. Ldech.<br>Gold-Pfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>2,85<br>80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>54<br>67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>46,65<br>68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   | 1 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 3<br>79<br>53 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90                                                                                                                                          |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas, Fhur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck, Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem, Varz. Papieri, Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke do. Schimisch.Z. do. Smyrna T. Victoriawerke Vogel Tel. Dr.                                                      | 541/2<br>95<br>563/4<br>1261/2<br>35<br>53<br>18<br>49<br>161/8                                                                                                                                           | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 30 21 17 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>                                   | Dt. Ablösungsanl do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsanl. 1929 Dt. Keichsanl. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. dom. Ausl. Sch. I. 8% Hess. St. A. 28 8% Lund C.G. Pfd. 4½% Schles. Liq. GoldpfBr. 6% Schles. Ldech Gold-Pfandbr. 8% Pr. Bodkr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>2,85<br>80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>54<br>67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>38 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>46,65<br>68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>69 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 1 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                        |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thür. Elek u.Gas, Thür. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch. Nickw. do. Glanzstoff fo. Stahlwerke do. Schimisch. Z. do. Smyrna T. Victoriawerke Vogel Tel. Dr. do. Tüllfabr.                                                     | 54½<br>95<br>56¾<br>126½<br>55<br>53<br>18<br>49<br>16½<br>26                                                                                                                                             | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 30 21                                                                  | Dt. Ablösungsanl do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsanl. 1929 Dt. Keichsanl. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. dom. Ausl. Sch. I. 8% Hess. St. A. 28 8% Lund C.G. Pfd. 4½% Schles. Liq. GoldpfBr. 6% Schles. Ldech Gold-Pfandbr. 8% Pr. Bodkr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>4</sub><br>673/ <sub>4</sub><br>381/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>4</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub>                                                  | 1 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 3<br>79<br>53 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90                                                                                                                                          |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhür. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papiert. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzstoff do, Stahlwerke do. Schimisch.Z. Uictoriawerke Vogel Tel. Dr. do. Tüllfabr. Wanderer W.          | 54½<br>95<br>56¾<br>126½<br>55<br>53<br>18<br>49<br>16½<br>26                                                                                                                                             | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 30 21 17 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> 52 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>    | Dt. Ablösungsanl do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsanl. 1929 Dt. Keichsanl. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. dom. Ausl. Sch. I. 8% Hess. St. A. 28 8% Lund C.G. Pfd. 4½% Schles. Liq. GoldpfBr. 6% Schles. Ldech Gold-Pfandbr. 8% Pr. Bodkr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>4</sub><br>673/ <sub>4</sub><br>381/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>4</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub>                                                  | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                     |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhür. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papiert. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzstoff do, Stahlwerke do. Schimisch.Z. Uictoriawerke Vogel Tel. Dr. do. Tüllfabr. Wanderer W.          | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 95 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 53 18 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                               | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 49 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 30 21 17 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>                                   | Dt. Ablösungsanl do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5¹a²0′ Dt. RAnl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsanl. 70% Dt. Reichsanl. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. I 8% Hess. St. A. 23 8% Lub. S     | 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>6</sub><br>381/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>8</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub><br>73,35                                                                | 1 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                        |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas. Fhur. Gas Leipzig Tietz Leouh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch. Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Tillfabr. Wanderer W. Wanse&Freylag | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 95 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 35 18 49 16 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 26 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 561/2<br>91<br>568/8<br>231/8<br>1271/2<br>55<br>54<br>221/2<br>90<br>13<br>58<br>49<br>161/8<br>30<br>21<br>178/8<br>221/2<br>271/2<br>55<br>548/4                                                                                                                                    | Dt. Ablösungsaml do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsaml. 7% Dt. Reichsaml. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. 1 8% Hess. St. A. 29 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 6% Pr. Bodkr. 17 8% Pr. Ctrlbdkr. 27 6% Pr. CentBod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>4</sub><br>673/ <sub>4</sub><br>681/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>4</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub><br>73,35                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>8</sup> / <sub>6</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>8</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhöris V. Oelf. Fhür. Elek u.Gas, Thur. Gas Leipzig Tietz Leonh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papiert. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch.Nickw. do. Gianzstoff do, Stahlwerke do. Schimisch.Z. Uictoriawerke Vogel Tel. Dr. do. Tüllfabr. Wanderer W.          | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 95 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 35 18 49 16 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 26 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 56 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 55 54 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 90 13 58 30 21 17 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 52 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 21 21 | Dt. Ablösungsaml do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsaml. 7% Dt. Reichsaml. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. 1 8% Hess. St. A. 23 8% Lub. St. A. 23 8% Lub. St. A. 23 8% Lub. St. A. 24 8% Lub. St. A. 25 6% Cold-Pfa. 60id-Pfandbr. 8% Pr. Bodkr. 17 8% Pr. Ctribdkr. 27 6% Pr. CentBod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>6</sub><br>381/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>8</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub><br>73,35                                                                | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                     |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas. Fhur. Gas Leipzig Tietz Leouh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch. Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Tillfabr. Wanderer W. Wanse&Freylag | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 95 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 35 18 49 16 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 26 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 561/2<br>91<br>568/8<br>231/8<br>1271/2<br>55<br>54<br>221/2<br>90<br>13<br>58<br>49<br>161/8<br>30<br>21<br>178/8<br>221/2<br>271/2<br>55<br>548/4                                                                                                                                    | Dt. Ablösungsaml do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsaml. 7% Dt. Reichsaml. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. 1 8% Hess. St. A. 29 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 6% Pr. Bodkr. 17 8% Pr. Ctrlbdkr. 27 6% Pr. CentBod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>4</sub><br>673/ <sub>4</sub><br>681/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>4</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub><br>73,35                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>8</sup> / <sub>6</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>8</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas. Fhur. Gas Leipzig Tietz Leouh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch. Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Tillfabr. Wanderer W. Wanse&Freylag | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 95 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 35 18 49 16 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 26 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 561/2<br>91<br>568/8<br>231/8<br>1271/2<br>55<br>54<br>221/2<br>90<br>13<br>58<br>49<br>161/8<br>30<br>21<br>178/8<br>221/2<br>271/2<br>55<br>548/4                                                                                                                                    | Dt. Ablösungsaml do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsaml. 7% Dt. Reichsaml. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. 1 8% Hess. St. A. 29 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 6% Pr. Bodkr. 17 8% Pr. Ctrlbdkr. 27 6% Pr. CentBod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>4</sub><br>673/ <sub>4</sub><br>681/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>4</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub><br>73,35                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Svenska Tack & Cie, Fhöris V. Oelf. Thur. Elek u.Gas. Fhur. Gas Leipzig Tietz Leouh. Trachenb. Zuck. Transradio Tuchf. Aachen Union F. chem. Varz. Papieri. Ver. Altenb. u. Strals. Spielk. Ver. Berl. Mört. do. Disch. Nickw. do. Gianzstoff do. Stahlwerke do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Schimisch. Z. do. Tillfabr. Wanderer W. Wanse&Freylag | 54 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 95 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 35 18 49 16 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 26 12 <sup>5</sup> / <sub>2</sub> 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 561/2<br>91<br>568/8<br>231/8<br>1271/2<br>55<br>54<br>221/2<br>90<br>13<br>58<br>49<br>161/8<br>30<br>21<br>178/8<br>221/2<br>271/2<br>55<br>548/4                                                                                                                                    | Dt. Ablösungsaml do.m. Auslossch. do. Schutzgeb. A. 6% Dt. wertbest. Anl., fällig 1935 5½% Dt. R-Anl. (Young-Anleihe) 6% Dt. Reichsaml. 7% Dt. Reichsaml. 1929 Dt. Kom. Sammel AblAnl. o. Ausl. do.m. Ausl. Sch. 1 8% Hess. St. A. 29 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 8% Lub. St. A. 28 6% Pr. Bodkr. 17 8% Pr. Ctrlbdkr. 27 6% Pr. CentBod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 4<br>411/ <sub>8</sub><br>2,85<br>801/ <sub>2</sub><br>54<br>673/ <sub>4</sub><br>673/ <sub>4</sub><br>681/ <sub>8</sub><br>501/ <sub>2</sub><br>46,65<br>681/ <sub>4</sub><br>693/ <sub>4</sub><br>711/ <sub>2</sub><br>73,35                                         | 4.2<br>41 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>79<br>53 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>58<br>67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>50<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70<br>69,90<br>71 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>73 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |

| 1    | 200                                | heute  | o vor.              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | he       | ute    |
|------|------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 6%   | Pfdbr.Bk.                          | 731/4  | 700                 | dto. fällig 1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 561/     | -578   |
|      | 15/46<br>Dt Ct- P-11               | 75 75  | 723/4               | dto. fällig 1943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -571   |
| 714  | Dt. Ctr. Bod.II                    | 10     | (4-/2               | dto. fällig 1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -561   |
| 100  | old Han Did T                      | 74     | 723/4               | dto. fällig 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54       | 1/2 G  |
| 71/2 | old.Hyp.Pfd. I<br>% Pr.Ctr.Bod.    | 100    | 1.20/4              | dto. fällig 1946/48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
| G    | KommObl. I                         | 581/2  | 533/4               | Industrie-Ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hook     | lone   |
| 80%  | Schl. Bodenk.                      | 00./3  | 0.00                | Company of the Compan | ugan     | опе    |
| GO   | ld-Pfandbr. 21                     | 74     | 73,4                | 8% I.G. Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1853/4   | 1861/4 |
| do.  | do. 23                             | 74     | 73,4                | 8% Hoeseh Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68       | 681/2  |
| do.  |                                    | 743/4  | 74                  | 8% Klöckner Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60       | 61     |
|      | do. 5                              | 143/4  | 74                  | 6% Krupp Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631/4    | 631/2  |
|      | Kom. Obl. XX                       |        | 531/2               | Oberbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |
| 80%  | Pr. Ldpf.                          | 2X9439 | 12                  | Obschl. BisInd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73       | 721/6  |
| F    | 2. 17/18                           |        | 731/2               | 7% Ver. Stahlw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41       | 42     |
|      | 0. 13/15                           | 731/2  | 723/6               | Ausländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anl      | aiha   |
|      | O. 4                               |        | 73                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |
| 1070 | Pr. Ldpf. R.10                     | 4455   | 723/4               | 5% Mex.1899 abg. 41/2% Oesterr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,10     | 61/8   |
|      |                                    |        |                     | Schatzanw. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,70     | 91/4   |
| 10   | Unnoti                             | outo   |                     | 4% do. Goldrent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00     | 88/4   |
|      |                                    |        |                     | 4% Türk. Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1,95   |
|      | Rentenv                            | verte  |                     | do. Bagdad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2,45   |
| 001  | D C-1 11                           |        | 1                   | do. von 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2      |
| 00/0 | RSchuld-                           | heu    | ite                 | do. Zoll. 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carles ! | 2,3    |
| ach  | chf. a. Kriegs-<br>ad. fällig 1934 | 0011-  | -827/0              | Türk. 400 Fr. Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1 6.90 |
| do.  | fällig 1935                        | 02-78- | -04.18              | 4% Ungar. Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,8      | 53/8   |
| do.  |                                    | 797/-  | -723/4              | do. do. Kronenr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,20     | 0,20   |
| do.  |                                    | 683/-  | -687/8              | Ung. Staatsr. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 5      |
| do.  |                                    | 641/8  | - 66                | 41/2 1/0 do. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,10     | 5,05   |
| do.  | fällig 1939                        |        | -61 <sup>5</sup> /8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 25, 36 |        |
| dto  | fällig 1940                        | 595    | /s G                | 41/20/0 Budap. St14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26       | 1268/8 |
| dto  | fällig 1941                        | 587/   | -585/               | Lissaboner Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 16.3   |

| do. fällig 1939   598/8—61<br>dto. fällig 1940   598/8 dto. fällig 1941   567/8—58                                                                                                                                                                                     | 1    | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Budap. St14   26   26 <sup>0</sup><br>Lissaboner Stadt   16,                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Breslauer Baubank Carlshütte Deutscher Eisenhandel Elektr. Werk Schles. Fehr Wolff Feldmühle Flöther Maschinen Fraustädter Zucker Gruschwitz Textilwerke Hohenlohe Huta Komm. Elektr. Sagan Königs- und Laurahütte Meinecke Meyer Kauffmann OS. Bisenbahnb. Schultheiß | 40   | Reichelt-Aktien F. Rütgerswerke Schles. Feuerversich. Schles. Elektr. Gas It, B Schles. Portland-Cement Terr. Akt. Ges. Gräbsch. Zuckerfabrik Fröbeln do. Haynau do. Neustadt do. Schottwitz 6% Bresl. Kohlenwertanl. 5% Schles. Landschaftl. Roggen-Pfandbriefe 8% Niederschl. Prov. Anl. 28 8% Bresl. Stadtanl. 28 II 8% Schl. Idsch. Goldpfbr. 7½% do. | 6.3 |
| Valuter                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-FI | eiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 |

Berlin, den 7. Mai. 25 - 47,45, Kattowitz Berlin, den 7. Mai. Polnische Noten: Warschau 47.25 - 47,45, Kattowitz 47,25 - 47,45, Posen 47,25 - 47,45 Gr. Zloty 47,00 - 47,40, Kl. Zloty -

Diskontsätze Reichsbank 5%, New York 3%, Zürich 2%, Brüssel 3 Prag 5%, London 3%, Paris 2½%, Warschau 7½%

die der chemischen Industrie an erster Stelle. Welche Ausfuhrwerte Betracht kommen und wie sich diese Ausfuhr im Verlauf der letzten Jahre entwickelt hat zeigt das folgende Schaubild, und zwar Vierteljahrsabschnitten. In sämtlichen Haupt-gruppen der Chemieausfuhr ist seit dem Jahre 1929 ein Rückgang festzustellen. Verhältnismäßig am besten behauptet hat sich die Ausfuhr von Filmen. Der vor kurzem erschienene Jahresbericht der IG. Farbenindu. strie hat sogar festgestellt, daß der Absatz nach einzelnen europäischen Ländern beträcht lich gesteigert werden konnte. Auch die Aus-



Firnissen Lacken, deren Absatz sonst eine gewisse Stabilität zeigt, ist gesunken. Was Farb-Stabilität zeigt, ist gesunken. Was Farb-stoffe und Färbereihilfsprodukte anlangt, so bemerkt der Bericht der IG. Far-benindustrie, daß ein stärkerer Rückschlag in den europäischen Industrieländern durch besseres Ueberseegeschäft ausgeglichen werden

Verhältnismäßig stark ist der Rückgang der Ausfuhr in der Gruppe der "sonstigen chemi-schen und pharmazeutischen" Erzeugnisse sowie auch bei schwefelsaurem Kali und Chlorkalium. Es ist natürlich zu beden-ken, daß der Export der chemischen Industrie äußerst vielgestaltig ist, und daß er in eine Reihe anderer Wirtschaftszweige (Kunstseide, Metallindustrie) hinüberragt und deshalb statistisch schwer zu erfassen ist Im übrigen wird ein Teil der Chemieausfuhr nicht unter Fertig waren, sondern unter Rohstoffen und Halbfabrikaten ausgewie-sen. Dieser Teil der Chemieausfuhr konnte in dem Schaubild nicht berücksichtigt werden.

# Berliner Produktenmarkt

Ruhig, aber stetig

Berlin, 7. Mai. Die Wochenschlußbörse zeigte ein stetiges Aussehen; das Geschäft war im allgemeinen wenig lebhaft. Vom Inlande lag nur in geringem Umfange Angebot vor. Die Preise waren im allgemeinen gut behauptet. Die Mühlen deckten infolge des schleppenden Mehlabsatzes nur den notwendigen Bedarf. Auch im handelsrechtlichen Lieferungsgeschäft ergaben sich nur unbedeutende Preisveränderungen. Die Herbstsichten waren angesichts der günstigen Witterungsverhältnisse leicht abgeschwächt. Für Mailieferung besteht noch Deckungsnachfrage, sodaß sie 1 Mark höher eröffnete. Weizen- und Roggen mehle haben kleines Bedarfsgeschäft bei unveränderten Preisen. Am Hafermarkt lauteten die Forderungen wenig nachgiebig, und bei geringen Umsätzen war der Preisstand be-hauptet. Gerste hatte unveränderte Markitage.

# Berliner Produktenbörse

Berlin, 7. Mai 1932. | Weizenkleie 11,60—11,90

| Mai 288 – 2873/                      | Tendenz: ruhig                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Juli 2873/4                          | Rougenkleie 9,75-10,2                                    |
| Sept. 227                            | Tendenz: ruhig                                           |
| Tendenz: ruhig                       | für 100 kg. bruito einschl. Sac                          |
| Roggen                               | in M. frei Berlin                                        |
| Märkischer 200-202                   | Raps                                                     |
| Mai -                                | Tendenz:                                                 |
| - Juli 1991/2                        | für 1000 kg in M. ab Statione                            |
| Sept. 185-1851/4                     | Leinsaat<br>Tendenz:                                     |
| Tendenz: stetig                      | für 1000 kg in M.                                        |
|                                      |                                                          |
| Gerste                               | Viktoriaerbsen 17,00—23,0<br>Kl. Speiseerbsen 21,00—24,0 |
| Braugerste 187—194                   | Kl. Speiseerbsen 21,00—24,0<br>Futtererbsen 15,00—17,0   |
| Futtergerste und                     | Peluschken 16,00—18,0                                    |
| Industriegerste 179—186              | Ackerbohnen 15,00—17,0                                   |
| Wintergerste, neu<br>Tendenz: stetig | Wicken 16,00—18,0                                        |
|                                      | Blaue Lupinen 10,00-11,5                                 |
| Hafer<br>Märkischer 164—169          | Gelbe Lupinen 14,00—15.5                                 |
| Märkischer 164—169<br>Mai 174        | Seradella, alte                                          |
| Juli 178                             | neue 28,00—34,0                                          |
| - Sent -                             | Rapskuchen — 10,70                                       |
| Tendenz: ruhig                       | Erdnuskuchen -                                           |
| für 1000 kg in M. ab Stationen       | Trockenschnitzel                                         |
| Mais                                 | prompt 9,10                                              |
| Plata                                | Sojabohnenschrot 11,30                                   |
| Rumänischer _                        | Kartoffelflocken -                                       |
| für 1000 kg in M.                    | für 100 kg in M. ab Abladestat                           |
|                                      | märkische Stationen für den al                           |
| Weizenmehl 33,10-36,60               | Berliner Markt per 50 kg                                 |
| Tendenz: etwas fester                | Kartoffeln, weiße —                                      |
| für 100 kg brutto einschl. Sack      | rote -                                                   |
| in M. frei Berlin                    | Odenwälder blaue - gelbfl                                |
| Feinste Marken üb. Notiz bez.        | Nieren —                                                 |
| Roggenmehl                           | Fabrikkartoffeln —                                       |
| Lieferung 25,80 -27,60               | pro Stärkeprozent                                        |
|                                      |                                                          |

### Tendenz: ruhig Allg. Tendenz: Breslauer Produktenmarkt

Breslau, 7. Mai. Die Tendenz für Weizen ist weiter fest. Die gestern nachmittag erfolgte kleine Abschwächung ist nicht nur behoben, sondern es wird wieder 1 Mark mehr als gestern bezahlt. Die anderen Getreidearten liegen bei kleinem Geschäft auf unveränderter Basis ruhig. Am Futtermittelmarkt hat sich London, 7. Mai. Silber (Pence per Ounce) nichts geändert, und es kamen an der schwachen 16<sup>11</sup>/16, Lieferung 16<sup>13</sup>/16, Gold (sh u. Pence per Sonnabendbörse kaum Umsätze zustande.

# Rückgang auch der Chemie-Ausfuhr Wechselproteste Unter den deutschen Exportindustrien steht Wechselproteste und Wechselproteste Exportindustrien steht Wechselproteste

Die Bedeutung des Dollar-Abwertungsbeschlusses

die tatkräftigsten und unerschrockensten Ge-Ischon jetzt um ihr Vermögen, und in Wallstreet schäftsleute der Welt erwiesen. Sie sind der Ansicht, daß nun lange genug Konjunkturabschwächung, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsverödung in der Welt geherrscht haben und wollen mit aller Gewalt der Weltkonjunk tur wieder auf die Beine helfen. Nachdem die Kreditaus weitung, die man bisher durchgeführt hatte, noch keine sichtbaren Erfolge gebracht hat, greift man zu einer noch schärferen Kampferspritze, der künstlichen Dollar-abwertung. Das amerikanische Repräsen-tantenhaus hat mit überraschend großer Mehr-heit in diesen Tagen einen Gesetzentwurf angenommen, der auf die Stabilisierung des Dollars auf der Grundlage seines Wertes von 1926 binausläuft. Das bedeutet also, daß man den Dollar um rund 35% abwerten will, denn dies ist ungefähr die Kaufkraftsteigerung, die seit 1926 eingetreten ist. Natürlich kann bei einer so starken Abwertung

### die Goldparität nicht aufrechterhalten werden.

und ein Abzug der kurzfristigen, vor allen Dingen französischen Kredite aus den Vereinigten Staaten wird die Folge sein. Offenbar will man aber diese unangenehme Begleiterscheinung in Kauf nehmen, da es dem Repräsentantenhaus vor allem darum zu tun ist, wieder Leben in die industrielle Produktion und den Absatz auf den Warenmärkten zu bringen.

Verständlich ist eine solche Politik durchaus. Die Vereinigten Staaten sind jetzt fast auf dem gleichen Standpunkt angelangt, auf dem die durch die Weltkrise am meisten erschütterten europäischen Länder schon längst stehen. Albert Thomas, der Direktor des Internationalen Arbeitsamtes, schätzt die amerikanischen vollerwerbslosen Personen auf 8-10 Millionen. Von der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten würden also, wenn man die Familienglieder mit in Betracht zieht, rund 20 Millionen betroffen. Die Not, die im Lande herrscht, muß sich um so schärfer auswirken, als - abgesehen von privaten Versicherungen - eine Arbeitslosenversicherung in den Vereinigten Staaten nicht be-Das bedeutet also, daß gegenwärtig in dem reichsten Lande der Welt ein Fünftel der Bevölkerung auf die Wohltätigkeit der Mitbürger angewiesen ist, um sein Leben zu fristen Die Gefahren nicht nur wirtschaftlicher und sozialer, sondern auch politischer und krimineller Art sind also sehr groß. Man befürchtet bei einem längeren Anhalten dieser Zustände ein erhebliches Anwachsen der Unterernährung, Tuberkulose der Kriminalität und der Bolschewi-Unter solchen Umständen muß jede auf das Wohl des Landes bedachte amerikanische Regierung zu jedem nur denkbaren Mittel grei fen, um die Arbeitslosigkeit zu besei tigen und die Konjunktur wieder anzukurbeln Man darf daher auch das amerikanische Repräsentantenhaus wegen seines Beschlusses nicht ohne weiteres verurteilen.

Natürlich werden die Auswirkungen für die gesamte Weltwirtschaft außerordentlich stark

Die Amerikaner haben sich wieder einmal als sein. Gewisse New-Yorker Börsenkreise zittern macht sich ganz allgemein eine Opposition gegen die Vorlage geltend. Die New-Yorker Fi nanziers erklären, daß, im Falle einer Verwirk lichung des Planes, das amerikanische Zentral bankensystem in Mißkredit geraten könnte und daß die Welt das Vertrauen in die Sicherheit der amerikanischen Banken und des gesamten amerikanischen Finanzsystems ver lieren würde. Für die übrigen Großmächte der Welt aber würde die amerikanische Dollar-abwertung gleichzeitig die Frage aktuell werden lassen, wie man überhaupt noch den Goldstandard seinerseits aufrechterhalten kann. Jeden falls würde das für alle Großabnehmer und Großlieferanten der Vereinigten Staaten zu sehr schweren finanziellen Verlusten Amerika könnte mit einem abgewerteten

### Konkurrenz großen Stiles auf dem Weltmarkt

durchführen. Es müßte sich außerdem gegen ausländische Einfuhr durch eine künstliche Drosselung wehren. Andererseits aber scheinen uns die Vorteile, die der Plan in sich trägt, doch zu überwiegen. Zweifellos könnte eine Dollarabwertung ganz allgemein zu einer starken Belebung der Warenmärkte führer und hier eine Preissteigerung rufen. Die Weltkonjunktur aber bedarf dringend einer solchen Anregung. Sie ist vielleicht über-haupt die einzige Möglichkeit, wieder Leben in den erstarrten Weltwirtschafts- und Welthandelskörper zu bringen. Deutsch-land ist jedenfalls aufs stärkste an dem ameri-kanischen Plan interessiert, und man wird mit lebhafter Spannung darauf warten müssen, ob er tatsächlich zur Durchführung gelangt oder ob die mächtigen Kräfte, die am Werke sind, um seine Verwirklichung zu verhindern, den Sieg davontragen.

Vorläufig schwebt die Angelegenheit jedenfalls noch in der Luft. Wenn das Repräsentantenhaus die Vorlage angenommen hat, so bedeutet das noch längst nicht ihre Verwirklichung, Jetzt muß erst einmal der Senat entscheiden und dem Vernehmen nach hat die Goldsborough-Bill im Senat nur sehr geringe Aussich. ten. Ihre heftigsten Gegner sind hier der Staatssekretär Ogden Mills, der Gouverneur des Bundesreserveamtes. Eugene Meyer, und der Gouverneur der Bundesreservebank von New York, Harrison. Sollten die Widerstände im Senat aber wirklich besiegt werden, so rechnet man aber doch noch damit, daß Hoover sein Veto einlegt. Dieses Veto braucht nicht einmal offiziell ausgesprochen zu werden, sondern der Präsident kann einfach die Vorlage auf seinem Schreibtisch liegen lassen. bis sich der Senat am 1. Juni vertagt. Dann wird sie sowieso hinfällig. Kommt es aber dennoch zu einer Durchführung, so bedeutet das zweifellos den Beginn einer Weltinflation unter amerikanischer Führung.

# Breslauer Produktenbörse

| COLDING SOURCE                                          | 8        |             |  |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| Weizen (schlesischer)                                   | 7. 5.    | 6. 5.       |  |
| Hektolitergewicht v. 74,5 kg                            | 277      | 277         |  |
| . 78                                                    | 281      | 281         |  |
| , 72 .//                                                | 267      | 267         |  |
| Sommerweizen, 80 kg                                     | 283      | 283         |  |
| Roggen (schlesischer)                                   |          | -           |  |
| Hektolitergewicht v. 71,2 kg                            | 205      | 205         |  |
| . 72,5                                                  | 004      | -           |  |
| , 69                                                    | 201      | 201         |  |
| Hafer, mittlerer Art u. Gute neu<br>Braugerste, feinste | 200      | 200         |  |
| gute                                                    | 194      | 194         |  |
| Sommergerste, mittl. Art u. Gute                        | 190      | 190         |  |
| Wintergerste 63—64 kg                                   | -        | 17 F - 15 h |  |
| Industriegerste 65 kg                                   | 190      | 190         |  |
|                                                         |          |             |  |
| Metil Tendenz: ste                                      |          |             |  |
|                                                         | 7. 5.    | 6. 5        |  |
| Weizenmehl (Type 60%) neu                               | 373/4    | 378/4       |  |
| Roggenmehl*) (Type 70%) neu                             | 301/6    | 301/4       |  |
| Auszugmeni                                              | 433/4    | 433/4       |  |
| *) 65% iges 1 RM teurer, 60% iges 2                     | 2 RM teu | rer.        |  |

# Posener Produktenbörse

Posen, 7. Mai. Roggen Orientierungsprei Posen, 7. Mai. Roggen Orientierungspreis 28,50—28,75, Roggen Transaktionspreis 157 t 29,75, Weizen Orientierungspreis 29,75—30,00, mahlfähige Gerste A 22,25—23,25, mahlfähige Gerste B 23,25—24,25, Braugerste 25—26, Hafer 22,75—28,25, Roggenmehl 65% 42,25—43,25, Weizenmehl 65% 44,25—46,25, Roggenkleie 18,75 bis 19, Weizenkleie 16,50—17,50, grobe Weizenkleie 17,50—18,50, Senfkraut 30—35, Sommerwicken 21,50—23,50, Viktoriaerbsen 23—26, Folgererbsen 32—36, Peluschken 25—27, blaue Lupinen 11—12, gelbe Lupinen 14—15, Leinkuchen 26—28, Rapskuchen 18—19, Sonnenblumen-26—28, Rapskuchen 18—19. Sonnenblumen-kuchen 19,50—20,50. Stimmung standhaft.

# Magdeburger Zuckernotierungen

Magdeburg, 7. Mai. Tendenz ruhig. Mai 5,25 B., 5,00 G. Juni 5,30 B., 5,10 G. Juli 5,45 B., 5,25 G. August 5,55 B., 5,45 G. Oktober 5,75 G., 5,55 G. November 5,75 B., 5,60 G. Dezember 5,90 B., 5.85 G.

# Metalle

Berlin, 7. Mai. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cuf Hamburg, Bremen oder Rotterdam. Für 100 kg in RM: 551/4.

Ounce) 1/12/11.

# Berliner Börse

Unerwartet fest und freundlich

Berlin, 7. Mai. Wie immer an Sonnabenden. zeigte der Vormittagsverkehr starke Zurück-Das anhaltende Interesse des Publikums für Aktien und Pfandbriefe war der Grund für eine etwas überraschende Festigkeit. Kuliese, die gestern gegen Schluß des Verkehrs Abgabeneigung gezeigt hatte, deckte wieder, das Geschäft war allerdings weiter sehr ruhig und die bis 2 Prozent betragenden Kursbesserungen waren in der Hauptsache eine Folge von Materialmangel. Auch das Angebot am Far-ben markt ist heute wieder volkommen ver-schwunden, sodaß der Kurs um fast 2 Prozent anziehen konnte. Auch AEG. Bekula, Siemens und Aku lagen 1%, bis 2½ Prozent höher. Nur Braunkohlen werte Braunkohlenwerte lagen auffallend schwach und wurden bis zu 2½ Prozent niedriger notiert. Conti-Gummi wurden heute einschließlich Dividende mit 92% Prozent notiert, Auch im Verlaufe blieb die Tendenzanden Aktienmärkten trotz dauernder kleiner Schwankungen recht freundlich. Einiges Geschäft entwickelte sich angeblich auf Käufe des Rheinlandes in Montanpapieren, aber auch Elektowerte blieben beachtet, allerdings konnten AEG, ihren Anfangsgewinn von 2½ Prozent nicht voll behaupten. Tendenzstützend wirkte heute die Festigkeit am Markte der Reichsschuldbuchforderungen, die um etwa 1 Prozent anzogen. Späte Fälligkeiten gingen mit 5 Prozent um. Am Pfandbriefmarkt waren die Kurse dagegen nur gut gehalten. In dustrie obliga-Auch im Verlaufe blieb die Tendenzanden gegen nur gut gehalten. In dustrie obliga-tionen lagen nicht ganz einheitlich, Deutsche Anleihen neigten teilweise zur Schwäche. Reichsbahnvorzugsaktien setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Von Auslandswerten neigten Mexi-kaner und Türken eher zur Schwäche, Ungarn notierten dagegen etwas fester.

Im weiteren Verlaufe entwickelten sich noch einige Sonderbewegungen in Rhein. Braun-kohlen, Salzdetfurth und Conti-Linoleum, wobei diese Papiere etwa 2 Prozent gewinnen konnten, aber auch Siemens und die anderen anfangs schon erwähnten Spezialwerte blieben weiter fest veranlagt. Der Berliner Geldmarkt war auch heute unver-ändert. Tagesgeld blieb 5% Prozent und darüber. Privatdiskont unverändert 4% Prozent. Leitländische

Im ersten Quartal des laufenden Jahres sind, wie das Schaubild erkennen läßt, sowohl Konkurse wie die Vergleichsverfahren in stärkerem Maße zurückgegangen. Das ist umso beachtlicher, als sonst normalerweise die Insolvenzfälle gerade im ersten Jahresviertel besonders hoch zu sein pflegen.



Auch die Wechselproteste, Vorjahr nach Aufhebung der Zahlungsbeschränkungen besonders stark angeschwollen waren, sind seit Dezember vorigen Jahres erheblich ge-sunken. Die letzte amtliche Feststellung liegt für Monat Februar vor, in dem nur noch knapp 23 Millionen RM. Wechsel zu Protest gingen. Dabei ist allerdings auch die kleinere Zahl von Werktagen zu berücksichtigen. Zum Teil mag das Sinken der Wechselproteste auch auf den durch die Schrumpfung des Wirtschaftslebens bedingten Rückgang der ziehungen der aus dem sinkenden Ertrag der Wechselstempelsteuer erkennbar ist, zurück zuführen sein.

Eschweiler Berg gewannen 5 Prozent, Habermann & Juckes weitere 2 Prozent. Knorr 5 Prozent, Westf. Kupfer 3 Prozent. I. G. Chemia volle 4 Prozent, Brauereiaktien bis zu 3 Prozent und darüber. Andererseits büßten Ver. Ultra-marine 3½ Prozent und Törls Oel 2 Prozent ein. Bankaktien waren im allgemeinen wenig verändert. Trotz einiger Realisationen zum Wochenschluß blieb die Grundstimmung bis zum Schluß freundlich, die Kurse zeigten beachtliche Widerstandsfähigkeit. Gesfürel, Montecatini und besonders Burbach hatten dagegen schwächeres Aussehen.

# Breslauer Börse

Ruhig, freundlich

Breslau, 7. Mai. Zum Wochenschluß war das Geschäft am Aktienmarkt recht klein, bei freundlicher Tendenz. Der Rentenmarkt wies auf Anlagekäufe des Publikums weitere Steigerungen auf. Namentlich die Pfandbriefe der Schlesischen Landschaftlichen und Bodenstank konnten zum Teil nergentweis ihren. bank konnten zum Teil prozentweite ihren Kurs verbessern; dagegen war das Geschäft der Kommunalen Provinzanleihen recht gering. Altbesitz- und Neubesitz-Anleihen waren gut behauptet.

# Warschauer Börse

Dollar 8,855. Dollar privat 8,86, New York Kabel 8,902, Belgien 125,15, Danzig 174,85, Holland 361,25, London 32,80, Paris 35,13, Prag 26,38, Schweiz 174,25, Deutsche Mark 212,20, Pos. Konversionsanleihe 5% 38,00, Eisenbahnanleihe 5% 30.25. Dollaranleihe 6% 55,50—54,50, Dollaranleihe 4% 45,50—45,75, Bodenkredite 4½% 35,50. Tendenz in Aktien überwiegend schwächer, in Devisen uneinheitlich.

# Devisenmarkt

| Für drahtlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7               | . 5.            | 6. 5.           |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Auszahlung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geld            | Brief           | Geld            | Brief  |  |
| Buenos Aires 1 P. Pes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,018           | 1,022           | 1,008           | 1,012  |  |
| Canada 1 Can. Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,766           | 3,774           | 3,766           | 3,774  |  |
| Japan 1 Yen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,369           | 1,371           | 1,389           | 1,391  |  |
| Kairo 1 ägypt. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,87           | 15.91           | 15,87           | 15.91  |  |
| Istambul 1 türk. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,018           | 2,022           | 2,018           | 2.022  |  |
| London 1 Pfd. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,45           | 15,49           | 15,45           | 15,49  |  |
| New York 1 Doll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,209           | 4,217           | 4,209           | 4,217  |  |
| Rio de Janeiro 1 Milr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,299           | 0.301           | 0,294           | 0,298  |  |
| Uruguay 1 Goldpeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,848           | 1,852           | 1,848           | 1.852  |  |
| AmstdRottd. 100 Gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170,93          | 171,27          | 170,93          | 171.27 |  |
| Athen 100 Drachm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,947           | _2,953          | 2,997           | 3 003  |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,09           | 59.21           | 59,09           | 59,21  |  |
| Bukarest 100 Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,522           | 2,528           | 2,522           | 2,528  |  |
| Budapest 100 Pengö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 9               |                 |        |  |
| Danzig 100 Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82,77           | 82,93           | 82,77           | 82,93_ |  |
| Helsingf. 100 finnl. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,123           | 7,137           | 7,123           | 7,137  |  |
| Italien 100 Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,70           | 21,74           | 21,70           | 21,74_ |  |
| Jugoslawien 100 Din.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,423           | 7,437           | 7,423           | 7,437  |  |
| Kowno 100 Litas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,06           | 42,14           | 42.06           | 42,14  |  |
| Kopenhagen 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,42           | 84.58           | 84,62           | 84,78  |  |
| Lissabon 100 Escudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,09           | 14,11           | 14,14           | -14,16 |  |
| Oslo 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78,52           | 78,68           | 78,22           | 78,38  |  |
| Oslo 100 Kr. Paris 100 Frc. Prag 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,61           | 16,65           | 16,61           | 16,65  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,465<br>69,43 | 12,485          | 12,465          | 12,485 |  |
| Reykjavik 100 isl. Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79,72           | 69,57           | 69,43           | 69,57  |  |
| Riga 100 Latts<br>Schweiz 100 Frc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82,22           | 79,83           | 79,72           | 79,88  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,057           | 82,38           | 82,17           | 82,33  |  |
| Sofia 100 Leva<br>Spanien 100 Peseten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,57           | 3,063           | 3,057           | 3,063  |  |
| Stockholm 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78,92           | 33,63           | 33,57           | 33,63  |  |
| Talinn 100 estn. Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109,39          | 79,08<br>109,61 | 77,82           | 77,98  |  |
| Wien 100 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,95           | 52,05           | 109,39          | 109,61 |  |
| Warschau 100 Złoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47.25-          |                 | 51,95<br>47,25— | 52,05  |  |
| The state of the s | 21,20           | 41,40           | 41,20-          | 41,40  |  |

# Banknoten

| Sorten- und Notenkurse vom 7. Mai 1932                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| sorren- sovereigns 0 Francs-St iold-Dollars mer.1000-5 Doll do. 2 u. 1 Doll. rgentinische anadische nglische,große do. 1 Pfd.u,dar ürkische elgische ulgarische änische anziger stnische innische innische innische innische innische innische innische innische ignoße do. 100 Lire und darunter igoslawische attländische | G<br>20,38<br>16,16<br>4,185<br>4,20 | B 20,46<br>16,22<br>4,205<br>4,22<br>4,22<br>0,27<br>3,76<br>15,47<br>2,01<br>59,17<br>84,57<br>82,92<br>109,22<br>7,30<br>16,63<br>171,24<br>21,76<br>21,76<br>7,35 | Litauische Norwegische Oesterr. große do. 100 Schill. u. darunter Rumänische 1000 u.neue 500Lei Rumänische unter 500 Lei Schwedische Schweizer gr. do.100 Francs u. darunter Spanische Tschechoslow 5000 Kronen u.1000 Kron Tschechoslow 500 Kr. u. dar Ungarische Halbamtl. Ostr Kl. poln. Noten Gr. do. do. | G<br>41,77<br>78,34<br>-<br>2,49<br>2,46<br>78,74<br>82,04<br>82,04<br>33,43<br>12,43<br>12,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B<br>41,93<br>78,66<br>-<br>2,51<br>2,48<br>79,06<br>82,36<br>82,36<br>33,57<br>12,49<br>12,49<br>12,49<br>47,40 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE PARTY OF THE P | 7                                                                                                                |  |  |

# Literarische Rundschau

# Polen, Preußen und Deutschland mir zu sein, die aufünstige Oftpoliti auf jene Brei Größen aufzubauen, die an sich ich in dern durch

Von Dr. Ernst Laslowski

In der historischen Literatur über die Ost-fragen ist die Begriffsbreiheit "Polen, Preu-ten und Deutschland" mehrsach als Buchten und Deutschland" mehrsach als Bucheitel gewählt worden. Zum erstenmal begegnen wir diesem Titel bei einer Schrift bes bekannten söberalistischen Borkämpsers Konstantin Frankaus dem Jahre 1848. Der Historiker & Geffelen nannte ein 1906 erschienenes Buch "Prenken, Deutschland, Kolen". 1928 satte der in Danzia lebende polnische Publizist E. Rueder mehrere Aufsäte unter ber Neberschrift "Deutschland, Preußen und Polen" zu einem Buch zusammen. Und soeben hat wieder ein junger beutscher Historiker, Friedrich Schinkel, die drei Vamen "Polen", Preußen und Deutschlands ein innger deutscher Historiker, Friedrich Schinkel, die drei Vamen "Polen, Preußen und Deutschlandswerk gewählt.

Das ift sicher kein Zusall. Tatsächlich bewegt sich die Geschichte des östlichen Mitteleuropas im wesentlichen um die drei Pole: Preußen, Deutschand und Polen, wenn selbstwerständlich auch noch andere Kräfte zeitweilig mitbestimmend eingewirtt haben. Natur und Seichichte haben Preußen-Deutschland und Polen so eng aneinander gefettet, daß man fast von einer Art Schicksalls wird das Schicksalls des einen Rartners ben anderen nie unbe-Partners ben anderen nie unbe-rührt lassen. Und deshalb kann der Osten nicht zur Rube kommen, bevor nicht die deutschpolnischen Beziehungen völlig geflärt und in einer für beibe Teile befriedigenben Weise

Bon einer folden Löfung bes Fragenfreises find wir beut allerbings noch weit entfernt. Gerabe an ber beutschepolnischen Grenze hat fich in ben letten Jahren soviel Bunb fto if aufgebauft, daß man fürchten muß, bier tonnte einmal ber Funke aufspringen, ber gang Europa in Brand sett.

In einer fo fritischen Lage fann eine ruhige Besinnung auf bas früher Gewesene, tann eine porurteilelofe Befragung ber Beidichte nur bon Rugen fein. Wird man auch nicht fofort ein unfehlbar wirkendes Rezept für die Löfung ber beutich-polnischen Fragen erwarten dürfen, io acwinnen wir boch wenigstens Abstand und jene objektive Saltung, ohne die ein gerechter Ausgleich wiberstreitender Interessen niemals zu

Insofern erscheint bas Buch Friedrich Schinfels zur guten Stunde. Man barf fich feiner Führung unbesorgt anvertrauen. Denn der Ber-Führung unbesorgt anvertrauen. Denn der Verfasser versügt über jene innere Reise und Sachlickeit, die das untrügliche Kennzeichen des echten Historikers ist. Mag man ihm auch nicht in jedem Urteil zustimmen können, vor dem Ernst und der Vornehmbeit seiner Gesinnung wird man stets Uchtung haben. Das Buch macht der Schule On den 3, aus der Friedrich Sch in den 3 fernsut und dem Ambenken Maelter? tel kommt, und bem Undenten Moeilers ban ben Brud, bem es gewidmet ift, wirt-

In acht Kapiteln baut sich die gesamte Fülle der Beziehungen, die mit den drei Erößen Breugen, Deutschland und Polen gegeben sind, der uns auf. Der Versasser begnügt sich aber nicht mit einer rein äußerlichen Amaldse dieser Beziehungen, sondern er versucht, die tragen den Ideen und bewegen den Kräfte, die binter den historischen Tatsachen und Geschehhinser den gistoringen einsuspüren und sichtbar zu machen. Jeber der drei Bartner stellt ibeen-Antriebe, geistiger Kräfte, Tendenzen und Joso-logien dar. Uns dem Wechselipiel dieser Ideen, aus dem Sichanziehen und Sichabstoßen der verschiedenen Motive entsteht die konkrete Ge-

Fassen wir die in Wirklichteit fast unüber-sehbar zersplitterten Kräfte und Tendenzen, die bas politische Wollen und Wirken der Menschen das politische Wenichen und Wilfen der Wenichen und Völker bestimmen, zu gewissen Gruppen zusammen, so ergibt sich für die Geichichte des beutschen Ostens etwa das folgende Vilde: Auerst stoßen wir bei einer geistespolitischen Unalhse des Ostproblems, wenn wir von der mittelalterstichen Entwicklung ganz absehen, auf die preustiche Kolonischen und die vereitsche Geschnikke. Solonische von meint, daß diese preußische Rolonisationsibee von nationalen und germanisatorischen Tenbenzen arsprünglich weit entsernt war. Die preußische Oftpolitik war vielmehr von rein wirtschaft-Lichen, militärischen und abministra-tiven Gesichtspunkten bestimmt. Der Osten war für die brandendurgisch-preußischen Serricker im 16. und 17. Jahrhundert nicht so sehr Ger-manisierungsobjekt als vielmehr die schücke nd e Erenzmark im militärischen und das alte Siedelkand im wirtschaftlichen Sinne. Man dachte nicht an eine Ent nation alisser ung bartschieden Bevölkerungsgruppen Der Große ber flamijchen Bevölferungsgruppen. Der Große Rurfürst strebte sogar eine möglichst en ge Verbindung mit Polen an. Selbst im 19. Jahrhundert begegnen wir immer wieder — man dente nur an die Absüchten des Freiherrn dom Stein — sehr ernsthaften Versuchen, eine beutsch-polnische Kvalition herbeizusühren. Frie-drich Wilhelm III. hat dem dom Wiener Kongreß gesorderten Min orität enscherzogtums

Diesen, wenn ich fo fagen barf, positiven Tenrenzen tritt etwa seit der zweiten Hölfte des 18. Jahrhunderts ein anderes Prinzip entgegen. "Das konsessionelle Moment", so sagt Schinkel, "der gemeinsame Gegensah gegen das römisch-katholische Polen verdand das orthodore Froßruffentum mit bem protestantischen Breugentum ruffentum mit bem protestantischen Preußentum nicht nur zu einer politischen, sowbern auch zu einer geistigen Schickslägemeinschaft". Dieses neue Motiv einer beutscher und für en Schickslägemeinschaft". Dieses neue Motiv einer beutsche ruisigigen einer beitsche Teistigende Fevologie für die sog, polnischen Teistungen. Sie wirkte später auf die ablehnende Haltung ein, die die preußische Regierung den helbembasten Versuchen des polnischen Volkes, das russischen Versuchen des polnischen Volkes, das russische Preußischen Verlageniber einnahm. In einer Denkschrift des Generals von Clausiem is. des Stadschefs In eise aus. der In einer Denkschrift des Generals von Clausie with, des Stadschefs Gneisenaus, der beim Ausbruch des ersten polnischen Aufstandes 1830 die preußischen Grenztruppen befehligte, wird gesagt, daß von Rußland niemals etwas zu befürchten sei. Dagegen könne Polen nur auf Unbosten Preußenz und Desterreichs wiederherzgestellt werden. Und deshald sei nicht Rußland, iondern Bolen der "natürliche Feind" für Preußen. Dieses Motiv hat vor allem die Bismark vor ich ediftes in den Richtlinien, die Bismark vor Ausbruch des polnischen Ausstanden die Bismark vor Unsderuch des polnischen Ausstanden von Kahre 1863 dem preußischen Generaltonsul in War-ich au gab — ein natürlicher Gegner der autonomen und nationalen Entwicklung des Königschau gab — ein natürlicher Gegner ber autonomen und nationalen Entwicklung bes Königreiches Polen bleiben müssen". Ms ber Aufstand ausbrach, schickte er hen General von Alwensleben nach Vetersburg, um mit dem Zaren über gemeinsame Schritte zur Unterdrückung der revolutionären Bewegungen zu unterhandeln. Mit gewissen Schwankungen und zeitweiligen Unterbrechungen war die russische Freundschaftsibee dis zum Weltkrieg für die beutsche Kolitik makaehend beutsche Politit maßgebend.

In der gleichen polen feindlichen Richtung wirkten noch zwei andere Motive. Bismarck sah bekanntlich in der sogenannten beutschen Frage Desterreich als seinen Gegner an. Nun vertraten in den Goer Jahren die Großdeutschen und auch ein Teil der kleindeutschen Politiker, soweit sie zu den Liberalen gehörsten, die Auffassung, das die polnische Fragen ur gemeinsam mit Desterreich genur gen Rußland gelöst werden könne. Um diese Stärkung des öfterreichischen Ansehens nicht zuzusalssen, stellte sich Bismarch in der polnischen zulassen, stellte sich Bismard in der polnischen Frage oftentativ an die Seite Rußlands. Es gelang ihm später auch, den beutschen Liberalismus für seine Auffassung zu gewinnen. Die Aussöhnung Bismards mit der liberalen Oppofition erfolgte naturlich auf Roften ber Bolen.

Much bas fonfeffionelle Glement, bon bem bei der Entstehung des deutsch-russischen Freundschaftsverhältnisses schon die Nede war, trat gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal in Erscheinung. Der "Beginn des Kulturkampfes — so heißt es in den Erinnerungen Bismarcks — war für mich über wiegend bestimmt durch seine polnische Seite". Man mag über biese spätere Motivierung benken wie man wolle, jedenfalls muß man mit Schinkel zwei sehr bedauerliche Folgeerscheit.

Schinkel zwei sehr bedauerliche Folgeerscheit.

nungen des Kulturkampses selfstellen. "Die Nationalisierung des polnischen Bauerntums, um die sich die polnische Fraktion lange Zeit vergeblich bemüht hatte, stellte sich jetzt als Folge der Eingriffe der Regierung in das religiöse und sprachliche Leben des Volkes von selbst ein." Die zweite schlimme Wirkung war, daß es der polnischen Frredenta unter Benutung der Rulturtampfftimmung gelang, auf Weftpreugen und Schlefien überzugreifen.

Die eben genannten brei Motive hatten bas Gemeinsame, daß sie sich im wesentlichen nur im engen Areis der regierenden Schichten auswirtengen Areis der tegterenden Schieben answisse ten. In die öffentliche Meinung, in die breiten Schichten bes deutschen Volkes hatten sie noch nicht übergegriffen. Das Bolk, besonders im Süden und Westen Deutschlands, war dis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesprochen polen fre und lich. Aber auch in den zwei oder drei folgenden Jahrzehnten kann man von einer eigentlichen Antipathie gegen Polen nicht reden. Diese Geisteshaltung änderte sich erft, als das deutsche lieberale Bürgertum sich zum Träger der Idee des nationalen Einheits-staates machte, und als in der polnischen Be-völkerung der nationale Gedanke eine aggressive Valtung einnahm. Hatte man bisder in den Bolen nur das vom Zarismus geknechtete Bolk geschen, dem man nach liberalen und demokratischen Grundiähen zu Hilfe kommen mußte, fo fah man jest in dem polnischen Bevölserungsteil immer mehr den Keind des nationalen Einheitsstaates. "Der Libera-lismus — so urteilt über diesen Stimmungs-umschwung Schinkel — begann seht aktiven Annehmen, indem er die Polenfrage von feinem unitaristischen und antiklerikalen Standpunkt aus

Auf ber anderen Seite führte das Umichlagen ber nationalpolitischen Idee in einen aggreffiven Nationalismus zu immer stärkeren Spannungen und zu erbitterten Auseinander-

"Bolen, Breugen und Deutsche bung zwischen bem beutschen und bem polnischen Glauben war. hinter ber beutschen Rationalianb" von Friedrich Schinkel, Berlag B. G. Bolfe herzustellen.
Born, Breslau. Preis geb. 9,50 Mart. liche Macht bes neuen beutschen Raiserreiches, und in der Entwicklung ber polnischen Rationalidee hatte es fich bewahrheitet, was Boethe ein= mal in ben "Bahlverwandtichaften" jagt: "Jebes Bedürfnis, beffen wirkliche Befriedigung verfagt ift, notigt jum Glauben". Un die Stelle ber fonfreten staatlichen Existenz, die bem polnischen Bolte feit einem Jahrhundert verfagt war, trat der verzehrende Glaube an die unzerstörbare Wirklickeit der Nation und die indrünstige Soffnung auf eine baldige Wiederherftellung bes ihnen geraubten Baterlandes. In bem Rampf zwischen Macht und Glauben hat fich bas aus ben irrationalen Diefen ber Seele brechende Bringip des Glaubens immer als das ftärkere erwiesen. So ungeheuer war die Stoffraft bes neu erwachten polnischen Nationalismus, bag er in ben 80er und 90er Jahren weit über ben ihm bon Natur und Geschichte gesetten Wirtungsbereich binausgriff und feine unerhört fluge Propaganda auch in Gebieten entfaltete, bie, wie Dberfchlesien, seit mehr als einem halben Jahrtausend bem polnischen Staat, feiner Rultur und feinem Boltstum entfremdet waren.

> Je aggreffiber ber polnische Nationalismus wurde, besto beftiger mußte naturgemäß ber beutschnationale Einheitsstaat auf biefe Untergrabung feiner Existenzgrundlagen reagieren. In ber ersten und auch noch in ber zweiten Sälfte bes 19. Jahrhunderts ließ fich bie preugische Regierung fast durchweg von sehr loyalen Grund-fägen in der Behandlung ihrer polnischen Bebollterungsteile leiten. Gelbft ber Bertreter bes schärfften Kurses in ber vormärzlichen Beit, ber Posener Oberpräsident Flottwell, hatte in seiner Denkschrift vom Dezember 1830 bas Pringip vertreten: Berdentichung bes Landes obne Gewalt burch bie Wirfung ber Reit und die Ueberlegenheit deutscher Kultur. Auch noch um die Mitte bes Jahrhunderts tam man, 3. B. in Dberichlefien, ber polnisch iprechenben Bevölferung in jeder nur bentbaren Beife entgegen. Erft in ben letten Jahrzehnten anberte fich dieser loyale Kurs. Das Brinzip des natio-nalen Einheitsstaates in Berbindung mit bem Machtgefühl bes foeben in bie Reihe ber Welt-machte eingetretenen Staates und in Berbinbung auch mit tonfessionellen Tendenzen sette fich in ber preugischen Polenpolitit immer ftarter burch. Diesem Drud antwortet auf polnischer Seite ber noch ftarfere Gegendrud bes immer aggreffi= ver werbenden polnischen Nationalismus. biefem erbitterten Ringen zwifchen zwei gleich ftarten Ibeen, ju benen auf ber einen Geite bie tonfrete Macht, auf ber anderen Seite ein meffianischer Glauben trat, liegt bie Tragit und das geschichtliche Berhängnis bes beutschen Diftens.

> Der Ausbruch bes Weltfriegesichien auch im Often eine neue und beffere Grundlage porzubereiten. Der polnische Bevölkerungsteil begriff bie Gemeinsamkeit bes hiftorischen Schidsals und erfüllte seine vaterländische Pflicht. Mis nun gar am 5. November 1916 bie Wiederberftellung bes alten polnischen Reiches bon ben Mittelmächten proflamiert wurde, ba ichien ber Weg für eine positive Lösung des deutschpolnischen Berhältniffes geebnet. Aber bas Ende bes Belterieges zerftorte nicht nur bieje Soffnung, jondern entfesselte eine neue politische Tentens, die fich unheilvoller auswirkte als alle bisher genannten Ibeen, ben 3 mperalismus. Der eben erstandene polnische Staat ergriff die imperialistische Idee mit dem ganzen Ungestüm junger, aufstrebender und plötzlich zur Macht gekommener Bölker. Ja bie Bersuchung, biesen imperialiftifchen Reigungen nachzugeben, war umfo größer, als bie ftartfte ber fiegenben Mächte, Frankreich, folche Tendenzen bewußt förberte.

Die Ranteich e Auffaffung, daß bie tontrete Geschichte bas Ergebnis von Ibeen und geiftigen Mächten ift, bat fich auch in ber Beichichte bes mitteleuropäischen Oftens als begründet erwiesen. Es wird deshalb auch jeder Berfuch einer qufünftigen Bofung ber Ditfragen bon geiftigen Gefichtspunkten auszugehen haben. Man wird an die Stelle der überholten und fich als abwegig erwiesenen politischen Ibeen neue und gefünbere jegen muffen. Schinfel felbft, ber fich in bem Schluftapitel feines Buches ebenfalls auf den Standpunkt ftellt, daß ohne eine entichiebene Abfehr bon nationalistischen, imperaliftischen und machtpolitischen Gebankengangen eine Befriedung des Oftens, nicht möglich ift, fieht im foberalistischen Gedanten einen Oftfragen ift, wenn überhaupt, jo nur noch auf bem Bege eines foberativen Zusammenichluffes rungen an fein Beimatborf und an feine Reifen ber Ditvolfer bentbar". Er ichaltet allerdings au ben Taufenden Buborer in allen Städten auch Rugland in diefen Prozeg einer foderaliftiichen Aufloderung ber Dieftaaten ein. Dib bei Schweis famt ihren vielgestaltigen Erlebniffen.

minbestens ungewiß. Realpolitischer scheint es Natur und Geschichte gu einer Schickfalsgemeinichaft zusammengefügt sind: auf Preußen-Deutschland und auf Bolen. Es muß beshalb zum Heile Europas alles versucht werben, bie beutsch-polnischen Beziehungen zu entgiften und fo gu orbnen, bag bie beiben Bartner fich wieber ihrer gemeinsamen Miffion, Bächter der abendländischen Rultur im Often ju fein, bewußt merben. Diefe Löfung bat icon ber weitschauende Konstantin Frang voraus-gesehen, als er im Jahre 1843 ichrieb: "Friebe" ift nur möglich, wenn beibe Bolter in eine organische Berbindung treten".

Arminius:

# "Jeldherrnköpfe 1914/18"

(K. F. Koehler Berlag, Leipzig 1932. Preis 2,85 Marf.)

Bie "Junius Alter" in seinem Buche "Nationalisten" die sührenden nationalen Bersönlichkeiten der Nachkriegszeit tressend zeichnet, so nimmt "Arminius" die Feldherrn des Weltfrieges unter die Lupe und bringt sie mit ihren menschlichen Borzügen und Fehlern in schmissigen Ausstähen, die ausgezeichnete Sachten nich is berraten, der Algemeinheit nabe. Ueberraschend ist die Verschleebnetit der Männer und Vergulagung und Character, tropbem sie fast lleberraschend ift die Verschiedenheit der Männer nach Veranlagung und Charakter, tropdem sie saste alle jahrzehntelang durch die einheitliche Schule des Militarismus gegangen sind. Welcher Abstand zwischen einem Hinden bund und dem öfterreichischen Generalstadschef Arz, dem "charmanten Abjutanten", zwischen einem "Diplomaten" wie dem englischen General Wilfon und dem "Theoretiker" Cadorna. Neben ihnen sinden sich, ichon durch ihre Beinamen charakterisert, der "tranke" Moltke, Falkenhann charakterisert, der "tranke" Moltke, Falkenhann charakterisert, der "tranke" Moltke, Foch, eer "Bär". Pet ain, der "Geschickte", Foch, der "Undeunsame", Conrad Höheiten", Foch, der "Undeunsame", Conrad Höheiten", Foch, der "Undernschen" und andere. Drei "große Führer" beden sich heraus, unter denen seder nach seinem Geschmad die erste Wahl tressen mag. Ein sessen Buch, wertvoll und unterhaltend zugleich, das vier Jahre gewaltigen Weltgeschens erstehen läßt in der Kennzeichnung von Versönlichkeiten, die Geschichte gestelltenung von Versönlichkeiten, die Geschichte geschichtenung von Versönlichkeiten, die Geschichtenung von Versönlichkeiten, die Geschichtenung von Versönlichtenung von Versönlichten zeichnung bon Berfonlichfeiten, die Geschichte ge-

Paul Burg:

# "Fridericus"

Seines Staates erfter Diener

(R. F. Roehler, Leipzig. Preis geb. RM. 3,90.)

Baul Burgs "Fribericus" ichilbert ben ringenben, auch irrenden Menichen, die tragifche Größe und geniale Perfonlichkeit des großen Breußenkönigs. Man jubelt mit ben Berlinern bem bergötterten jungen König zu, man fühlt, wie diefer Konig im Ringen mit feinem Temperament aus Bflichtbewußtsein gum "erften Diener feines Staates" murbe; man berfteht, bag ber Mann, deffen Bergen Frauenliebe nicht fremd blieb, in jungen Jahren gwangsläufig gum Ginfiedler amifchen Buchern, Briefen und Sunben werden mußte. Paul Burg hat uns im Laufe eines Jahres einen "Dort" und einen "Schiller" nahegebracht, — er löst bier das Problem "Fridericus" in geschichtlich einfacher und

Arthur Brausewetter:

# "Hur ein Bauer"

Roman unferer Bauernnot

(Bergitadtverlag, Breslau. 240 G. Preis geb. M. 3...

Die Sandlung fpielt in Ditprengen, dem Lande ber beutichen Bauern und Gutsherrn. Alle find von der Rot der neubeutschen Berhält= niffe in ihrer Existens bedroht, Schutz erfahren fie taum, und fo konnte Braufewetter bem Leben jene Blutfauger nachzeichnen, die heute die uniduldig verschulbeten Bauern in ihre Rege gieben. "Nur ein Bauer!" — aber Brausewetter zeigt auch die aufregenben, anmutigen Gegenmaßnahmen der Bauern, von denen er prächtige Gestalten zeigt. Bum Berftanbnis ber Lage bes beutschen Bauerntums im Diten leje man diejes Buch, das ein tiefes Gindringen in bie gwangsläufige politische und geiftige Entwidlung bes Bauerntums gibt.

Paul Keller:

# "Vergrabenes Gut"

(Bergitadtverlag, Breslau, 280 G. Preis geb. 3,75 Mt.)

16 Erzählungen des berühmtesten schlesischen Erzählers Baul Keller. Die Abschnitte "Aus meiner Kindheit" und "Auf Bortragsreisen" enthalten jene feinen, foftlichen Erinnerungen bes gangbaren Beg. "Gine friedliche Lofung ber Dichters an jene Beit, ba er noch im Planmagen mit seinen Eltern gur Rundichaft fuhr, Erinne-Deutschlands, Böhmens, Defterreichs und ber bie poln is de Bevölkerung des Großherzogtums letungen mit dem Krinzip des deutsch-nationalen liftischen Auflockerung der Oststaaten ein. Db bei Schweiz samt ihren vielgestaltigen Erlebnissen. Pofen ohne weiteres zu gest im mt Ja, noch Einheitsstaates. Der Zusammenprall der heutigen Struktur und Haklands Eine Bohltat ist der ungebeugte Hum or Kellers, unter seinem Nachfolger tauchen auf polnischer wer deshalb is heite Estane auf, eine bynaft ist de Verbin- eine Auseinandersetzung zwischen Macht und werden kann, wie es Schinkel annimmt, ist heute größer ist als jede andere.

# Rundfuntprogramm

# Conntag, den 8. Mai Gleiwik

6,15: Safentongert, Rorag-Frühlongert aus dem Bre-mer Freihafen.

8 15: Morgentongert des Streichorchefters erwerbslofer Berufsmufiter, Leitung Sevmann Behr. 9,20: Ratgeber am Conntag I.

9,20: Rätfelfunt. 9,30: Behn Minuten für die Ramera. 9 40: Schachfunt. Albert Gartner.

940: Schachjunt, Albert Gartner.
9,55: Glodengeläut.
10,00: Evangelische Morgenfeier.
11,00: Bergwertserlebnisse, Otto Suchland.
11,30: Keichssendung der Bach-Kantaten.
12 15: Aus dem neuen Nathaus in Schöneberg:
Bolitische Matince des Berliner Verbandes der Auswärtigen Presse. Aussprache Reichstanzler.
Dr. Brüning.

Auswärtigen presse. Ausserung.
Dr. Brüning.
13,16: Mittagskongert des Deutschen Sinsonie Drchesters.
15,00: Mittagskorichte.
15,10: Natgeber am Sonntag II.
15 10: Künfzehn Minuten Steuerfragen. Rechtsan-walt Mag 3 a c o b f o h n.
15,25: Was der Landwirt wissen muß! Ratschläge für die Betriebsführung des Landwirts im Monat

15,40: Bas geht in ber Oper vor? Leibung: Berner 16,00: Menfchen ber Ginfamfeit. II. Der alte Bauer.

16,15: Frei für Sportübertragung. 17,00: Bettervorherjage; anschließend: Unterhaltungs-konzert der Funktapelle, Leitung: Franz Mar-

18,20: Sansjürgen Bille lieft aus eigenen Berten. 18,50: Tatjana Menotti fingt. Am Flügel: Renato Raffaelli.

19,00: Schlagertomponisten am Flügel, Leitung m verbindemde Borte: Dr. Ravl Bilcannfti. 19,50: Bettervorherfage; anichließend: Sportrefultate vom Conntag.

20,00: Alte Tange ber Funffapelle.

Aus dem Stadion in Brestau: Reichswehrmohl-tätigfeitstonzert gum Beften von Kriegerwaifen.

Beit, Better, Breffe, Sport, Programman berungen. 22,40: Zangmufit der Rapelle Leo Bermann. 24,00: Funbftille.

### Rattowis

10,00: Gottesdienst von Lemberg. — 12,15: Symphonielbongert aus der Warschauer Philharmonie. — 14 00: Religiöser Bortrag von Abbé Dr Rosinski. — 14,20: Musik. — 15,00: Musik. — 15,55: Kinderstunde. — 16,20: Musikalisches Intermezzo. — 17,15: Sprachunterricht. — 17 30: "Iosef Siksubski. — 17,45: Konzert von Warschau. — 19,00: Fröhliche halbe Stunde. — 19,45: Reue Frauenrechte. — 20,15: Populäres Konzert. — 21,55: Literarische Biertelstunde. — 22,10: Gesang. — 23 00: Tanzmusski.

# Montag, den 9. Mai Gleiwig

6,00: Funtgymnaftit, 6,15: Morgentongert ber Rapelle ber Ronigin Luife-Grube, hindenburg, Leitung: Sans Frang 3 o t.
-10,40: Aus Gleiwig: Echulfunt für Boltsfchulen: hinaus — hinaus in des Frühlings

Meich! Halferstand Bresse. Beutschen Musiker-Berdandes. 18 05: Mittagstongert I auf Schallplatten.

Zeit, Better, Breffe, Börfe. Mittagskonzert II auf Schallplatten.

Berbedienst auf Schallplatten. Erster landw. Preisbericht, Börse, Presse. Die Ausstellung der "Gruppe 1922" i Künstlerbundhalle. Dr. Hans I un g. in ber 15,50: Aufführung des Breslauer Schaufpiels. Theater-plauderei von Erich Bauman, 16,00: Kinderfunk: Bunte Woche, Marianne Bruns.

35a von E. d.
16.80: Unterhaltungskonzert der Funkkapelle. Leitung: Franz Marschaft et.
17.80: Zweiter Landw. Preissbericht; anschließend: Das Buch des Tages: Unterhaltungsromane.
17.50: Die Uebersicht: Kulturfragen der Gegenwart.

18 05: Das wird Sie intereffieren!

Blid in Zeitschriften. Fünfzehn Minuten Französisch. Dr. Edmond Müller. Wetterworherfage; auschließend: Zupfmusik. Abendmusik auf Schallplatten.

Bettervorherfage; anichließend: Langichnabels

Brautfahrt. 20,25: Chortonzert bes Blüddemannschen Frauenchores. 21,30: Abendberichte I.

21,40: Der Dichter als Stimme ber Zeit. Arnold Bron-

nen liest seine Novelle "Napoleons Fall". 22,15: Zeit, Better Presse, Sport, Programm. anderungen.

22,40: Funttednischer Brieflasten. 22,50: Tagesfragen bes Sports. Erw. Bittner.

Rattowis

11,45: Preffedienst. — 15,50: Schallplattenkonzert. —
16,20: Französisicher Unterricht. — 16 40: Schallplattenkonzert. — 17,10: "Helben". — 17,35: Leichte Musik. — 19,20: Fenilleton. — 20,00: Musikalische Plauderei. — 20,15: Populäres Konzert. — 21,50: Klavierkonzert. — 23,00: Tanzmusik.

# Dienstag, den 10. Mai Gleiwig

6,00: Aus Bertin: Funkgymnastis.
6,15—8,15: Aus Hangentongert des Rozagedräffers. Leitung: Morgentongert des Rozagedräffers. Leitung: Haten.
10,10—10,40: Schulfunt für höhere Schulen: Attuelle Stunde. Bas ergählen uns die Seismographen von Erdbeben und vom Innern der Erde,
11 15: Zeit, Wetter, Kassendom, Kresse.
11,30: Durch welche Rahnahmen kann eine wirksame Steigerung des Weibeersolges erzielt werden?
11,50: Konzert des Orchesters des Königsberger Opernhauses.

13,05: Mittagstongert I auf Schallplatten. Beit, Better Breffe, Borfe. Mittagstonzert II auf Schallplatten.

14,05:

14,05: Mittagstonzert II auf Schallplatten.
14,45: Werbedienst mit Schallplatten.
15,10: Erster landw. Preisbericht. Börse, Bresse.
15,35: Schulfunt-Borschau, Beranstaltung am 27. Mai 1932. "Aus ber Kinderstube der Tiere".
15,50: Schlessische Tage 1931, Die Gerhart Hauptmann-Ausstellung. Zwiegespräch. Dr. Ernst Scheer — Dr. Günther Grund mann.
16,00: Kindersunk: Wie bauen Paddel- und Segelsboote. Margoth Eckste in bossels mit Kindern.
16,30: Kieine Biolinmusst. Walter Lewn (Bioline).
17 00: Lehgriang, Konzert auf Schallplatten.

17:00: Legariana, Konzert auf Schallplatten.
17:30: Zweiter landw. Preisbericht; aufofließend: Das Buch des Tages: Perfönlickfeiten.
17:50: Die Schlesischen Ronatsheste im Mai.

18,05: Zechnische Ueberficht. Oberingenieur Balter Ro.

18,30: Das wird Gie intereffieren!

18,30: Das wird Sie interessieren!
18 50: Bahnhofssloristik, ein lohnendes Betätigungsseld für jeden Pslanzenszeund. Dr. Aurt Mener.
19,15: Bettervorhersage; anschließend: Aus neuen Operetten. Abendmusik der Funkfapelle. Zeitung: Franz Marszalek. Zeitung: Franz Marszalek.
20,15: Bettervorhersage, anschließend: Belauschte Tiere. Bute und Sperber. Dr. Hans Bongardt.
20,30: Candida. Ein Mysterium von Bernard Shaw.
22 00: Zeit, Better, Presse. Sport Programm.

anderungen. 22,30: Tanzmufit der Funkfapelle, Leitung: Franz Marfäalek. 24,00: Funkfille.

### Rattowis

11.45: Pressedienst. — 12.10: Schallplattenkonzert. 15.50: Musikalisches Intermezzo. — 16.03: Kinder-mbe. — 16.40: Musikalisches Intermezzo. — 17.95: pupphoniekonzert von Warschau. — 19.05: Tägliches funde. — 16 40: Musikalisches Intermezzo. — 17,95: Symphoniekonzert von Warschau. — 19,05: Tägliches Feuilleton. — 19,20: Der Filmoperateur. — 19,50: Schallplatten. — 21,30: Feier aus Anließ des rumänischen Nationalfeiertages. — 22 45: Tanzmusik.

# Mittwoch, den 11. Mai Gleiwit

6,00: Funkgymnaftik.

615-8,15: Mus Berlin: Morgentongert bes neuen Blas. Sinfonie-Orchefiers.

11,15: Zeit, Wetter, Wafferstand, Presse.

11,35: Aus Leipzig: Konzert bes Leipziger Ginfonie

13 05: Mittagskonzert I ber Walbenburger Berg- und Bad Salzbrunner Kurfapelle.

13,45: Beit, Better, Breffe, Bonfe.

14,05: Mittagstongert II ber Balbenburger Berg. und Bad Salzbrunner Kurfapelle.

14 45: Werbedienst mit Schallplatten.

15,10: Erster lambw. Preisbericht, Borfe, Breffe. 15,45: Funtrechtlicher Brieftaften. Umfchliegend: Buch

besprechung. 16,00: Elternstunde. Schularten und Schulorganisationen, Lehrer Balter Berlid.
Die Berufsschule eine Schule für ben handwertlichen Nachwuchs. Gewerbeoberlehrer Gerhard

16 30: Unterhaltungsmufit. Tegernfeer Terzett, 17,15: Zweiter landw. Preisbericht; anschließend: Das Buch des Tages: Bauernromane.

17,30: Reue Aufgaben bes Rinderturnens. Rurt Ro 17,55: Es fingt und blüht im Maien! Unni Berner!

(Sopban).

18,20: Prostau, eine Pflegestätte des deutschen Gartenbaues. Direktor O. Wau u er.

18,40: Wetteworhersage; anschließend: Abendmussk des Orchesters der Gleimiger Berufsmusskre. Leitung: Richard Pößcher, anschließend: Die Memelfrage als politisches und völkerrechtliches Problem.

Georg Krischer, Wien wien nur du allein!

Aus Bien: Wien, Wien nur du allein! Zeit, Wetter, Breffe, Sport, Programm

22,30: Bogel-Erlebnisse. Albrecht von haugwig. 22,45: Aus dem Europa-Pavillon, Berlin: Tanzmusis ber Kapelle Abalbert Lutter.

# Rattowit

12,10: Schallplattenkonzert. — 13,20: Wetterbericht. — 16,00: — 14,55: Wirthdaftsbericht. — 15,05: Bekanntmachungen. — 15,15: Muhikalisches Intermezzo. — 15,40: Märchenstunde. — 15,55: Nuhikalisches Intermezzo. — 16,40: Muhikalisches Intermezzo. — 16,40: Auchikalisches Intermezzo. — 16,55: Eiglische Unterricht. — 17,35: Leichte Muhik. — 20,00: Feuilleton. — 20,15: eLichte Muhik. — 21,00: Literarische Viertelstunde. — 21 15: Kammerkonzert pou Lemberg.

# Donnerstag, den 12. Mai

Gleiwig

Gleiwis

6 00: Aus Berlin: Funkgymnastik.
6,15—8,15: Morgenkonzert der Kapelle Curt John.
10,10—10,40: Schulfunk für Bolksschulen: Was uns urzeitliche Krachtfunde aus dem Schlesischen Museum für Kunstgewerbe und Altertümer zu erzählen wissen. Zwiegespräch Dr. Geschwendt und Dr. Czajka. (Oberstuse.)
11,15: Zeit Better, Wassenstand, Kresse.
11,35: Was der Landwirt wissen muß! Hochsalfon im Treibe und Frühgemüsebau. Dipl. Garreninspektor Wolter Kupke.
11,50: Aus dem alten Kathaus zu Bremen. Konzert des Rorage-Orchesters. Leitung: Friedo Kiemann.
13,05: Mittagskonzert I des Blasochesters der Bresslauer Berussmusster. Leitung: Paul Hünsler

18,45: Zeit Wetter, Presse, Börse.
14,05: Mittagskonzert II des Blasorchesters der Bresslauer Berufsmusiker. Leitung Paul Häusler Freitag:

Werbedienst mit Schallwlatten. Erster landw. Preisbericht, Bövse Presse. Schlesische Arbeitsgemeinschaft "Bochenende". Allerlei Athelles zum Wochenende. Ewald

Fröhlich.

Arbeitsgeweinschaft "Sochschule und höhere Schule". Drei Rovellen der modernen deutschen Eiteratur". Univ.. Prof. Dr. P. Merker.

Unterhaltungskonzert der Funkfapelle. Leitung: Franz Marszalek.

Zweiter landw. Preisdericht; anschließend: Das Buch des Tages: Schriften zur Pädagogik.

Zur Feier des 20jährigen Bestehesn des Schlessischen Krüppelfürsorgevereins. Hörbericht aus dem Krüppelheim in Bressau. Am Mikrofon: Erich Law de der Artippelsein in Bressau. Am Mikrofon: Erich Law de der Muster und Saydn. Dr. Karl Geirin.

ger.

18,45: Stunde der Arbeit. Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Gewerkschaften. 1. Bortrag Oswald Wiersich.

Tangabend der Rapelle Barnabas von Geczy unter Mitwirkung von Austin Egen. 20,40: Blid in die Zeit. Univ. Brof. Dr. Giegfried

20,40: Blid in die Zeit. Anto. Port.
Raehler.
21,10: Auch nach Berlin: Der Spinnabend. Mussel von Gerhard Strede.
22,15: Zeit. Better, Presse; Sport, Brogrammänderung.
22,40: Zehn Minuten Esperanto. Zum Goethejahr.
Wargarete Polier.
22,50: Zu neuen Ziesen. Erste Symphonie Opus 6 (Uraufführung) Ioh. Rieg.

### Rattowit

12,35: Schulkonzert aus der Manichauer Philhar-monie. — 15,50: Kindenstunde. — 16,20: Kranzöstiger Unterricht. — 16 40: Schallplattenkonzert. — 17,10: "Erinnerungen eines Fremdenlegionärs". — 17,35: Nachmittagskonzert. — 18,15: Klassische Wusit. — 20,00: Feuilletoen. — 20,15: Leichte Wusit von Warschau. — 22,35: Tanzmusit.

# Freitag, den 13. Mai

6,00: Funkgymnastik.
6,15—8,15: Worgenkonzert auf Schallplatten.
10,10: Stunde der Frau. Fünf Minuten für die Hausfrau. Hausfraulige Eindrüde von Auslandsreisen. Gertrud Scupin.
11.,15: Zeit, Wetter, Wasserland, Presse.
11.,25: Mittagstonzert lauf Schallplatten.
12.,45: Wittagstonzert lauf Schallplatten.
14.,45: Mittagstonzert lauf Schallplatten.
14.,45: Wetbedienst mit Schallplatten.
15.,10: Erster Landon, Preissbericht: Börse, Presse.
16.,00: Kinderfunk: Der Lindenblütenball. Geschichte von Frieda Groß—Claire Kapmund.

Frieda Groß - Claire Rapmund. Rleine Cellomufit.

17,00: Unterhaltungskonzert des Gelb-Weiß-Orchesters. Leitung: Conny Franz 17,40: Nachwuchs. Die Zeit in der jungen Dichtung. Broja von Carl v. Bremen. 18,15: Zweiter landw. Preisdericht; anschließend: Das Buch des Tages: Welt im Vild.

# Anspruchsvolle wählen SCHAUB

Schaub - Europa - Serie SG 1932 von Mk. 136.— an o. R. prompt lieferbar I Außergewöhnliche Trennschärfe I Einknopf-Bedienung

Geeichte Stationsskala Bezugsquetten-Nachweis durch die "Ostrag"G.m.b.36. Werkvertretung für Schlesien

Breslan 5, Tanentzienstraße 28 — Telephon 25486



# Europaempfang für Reise Auto Wochenende

FORM BAK FUR ORTS-UBEZIRKSEMPFANG BETRIEBSFERTIONS FORM SAK FUR EUROPA-EMPFANG BETRIEBSFERTIONS

Bezugsquellennachweis durch unsere Vertretung Firma OTTO SIMON, GLEIWITZ, Wilde Klodnitz 9

Radio! 3. und 4-Röhren.Schirmgitter-Fernempfänger der bekannten Weltmarke Limophon, fabriknen, sind fehr preiswert zu verkaufen. — Desgleichen ein 5-Röhren. Batterie-Empfänger mit Neganode und Lautprecher. Anfragen werden unter B. 1063 an ie Geschäftsit. der Oftd. Morgenp. erbeten.

# Wo decke ich meinen Bedarf an Zigarren, Zigaretten und Rauchwaren?

Zigarrenhaus Walter Händel

vorm. Hermann Georg Beuthen OS., Gartenstr. 28 gegenüber dem Hauptbahnhof

Zwangsverfteigerung.

Im Bege der Fwangsvollstredung foll am 18. Mai 1932, 10 Uhr, an der Gerichtsstelle — im Zivilgerichtsgebäude (Stadtpart) — Zimmer 25 versteigert werden das im Grundbuche von Miechowig, Band 8, Platt Nr. 352 auf den Kamen des Fleischers Heinfeldung der Fleischers heinrich Pietzt an Miechowis eingetragene Grundstück, bestehend aus bebautem Hofraum Stollarzowiger Straße 16, in Größe von 568 qm. Amtsgericht in Beuthen DS.

# Deutsche Welle

12,15 Uhr: "Reichstangler Bruning fpricht".

Montag:

19,35 Uhr: Reg.-Affeffor Ricolaus: "Die Rechtsftellung des Memelgebietes".

Mittmod:

19,10 Uhr: "Bolfswirtschaftsfunk. Dr. E. Welter: "Ende des Kapitalismus".

19,00 Uhr: "Bilder vom heutigen Rußland". Dr. B. Born: "Die Kunst im Lebensraum des neuen Rußland". 19,35 Uhr: Deutschlands Schickalsjahr: Reichsminister a. D. Dr. E. Hamm: "Birtschaft und Bab-

18,30 Uhr: Bollswirtschaftsfunk. Oberregierungsrat Dr. Betersen: "Ausländische Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt".

18,30: Bie dienen Blüte und Sonigbiene einander?
18,55: Bald-, See- und Höhenluft als Quelle der Gefundheit, Studienrat Baul Pösner.
19,10: Bettervorhersgae; anfölließend Abendmusik der Funkkapelle. Leitung: Kronz Marskalet.
19,55: Wiederholung der Bettervorhersgae.
20,00: Borüber man in Amerika spricht.

20,00: Wotuber man in America production Kurt G. Sell.
20,20: Auch auf den Deutschlandsender Königswuster-hausen: Deutscher Frühling.
21,10: Aus Berlin: Das Unaufhörliche. Text von Gothfried Benn. Musst von Paul Hinge.

mith. 22,15: Zeit, Better, Preffe, Sport, Programmande-

Gerateturnen im Arbeitersport. Frig Seich -

gräber. 22,55: Tangmufit der Kapelle Oscar Jooft. 24,00: Funkstille.

# Rattowit

12,10: Schallplattenkonzert. — 15,15: Kinderstunde. — 15,50: Musikolisches Intermezzo. — 16,55: Englischer Unterricht. — 17,35: Konzertübertragung von Warschau. — 20,00: Musikolische Planderei. — 20,15: Symphoniekonzert aus der Warschauer Philharmonie.

# Sonnabend, den 14. Mai Gleiwis

6,00: Funignmnaftit.

6,15—8,15: Aus Königsberg: Morgenfonzert bes Trompeterforps der 1. preuß. Rachrichten-Abtei-lung, Parademärsche der oftpreußischen Reichs-wehr.

11,15: Zeit, Wetter, Wasserstand, Presse. 17,85: Ronzert des Orchefters des Rönigsberger Opernhauses.

13,05: Schallplattenkonzert I.

18,45: Beit, Better, Preffe, Borfe, 14,05: Schallplattentonzert II.

14,45: Werbedienst mit Schallplatten.

15,10: Erfter landw. Preisbericht, Borfe, Preffe. 16,00: Blid auf die Leinwand. Die Filme ber Boche. Gab D. Lippmann.

16,30: Unterhaltungstonzert der Funktapelle.

17,40: Beseitigung von Rundfuntstörungen. 17,55: Sans von Sillfen lieft aus eigenen Werten. 18,25: Raturbetrachtung und Raturempfinden. Dr. Bostian Schmib.

18,50: Bettervorhersage; anschließend: Botpourri, Abendmusit der Funktapelle.

19,40: Biederholung der Betterworherfage; anschl.: Das wird Sie interessieren!

20,00: Aus Frankfurt a. M. und Stuttgart: Sinüber — Herüber. Gin bunter Abend.

22,30: Zeit, Wetter, Presse, Sport, Programm-

23,00: Tanzmusit der Kapelle Sans Schindler. 24,00: Funkstille.

# Rattowis

12,10: Schallplattenbonzert. — 15,15: Musikalisches Intermezzo. — 15,25: "Stanislaus August"". — 15,50: Musikalisches Intermezzo. — 16 30: "Der Planet Benus". — 17,00: Kinderstunde. — 17,20: Musikalische Plauderei. — 18,00: Gottesdienst aus Ostra Branna in Bilina. — 19,25: "Aus der Welt — Entdedungen Ereignisse, Leute". — 20,00: "Am Horizont". — 20,15: Leichte Musik aus Warschau. — 22 10: Chopinkonzert. — 23,00: Tanzmussk.

# Neues von DAW.

Neues von DKB.

Die Zichopauer Motorenwerke brachten neuerdings zwei Reuischöpfungen ihres kleinen Fronkantriebwagens (Meisterklässe) und ihres größeren Bierzylinderwagens (Meisterklässe) heraus. Ohne das Gewicht des Wagens zu erhöhen, wurde der Ausraum für die Passagens zu erhöhen, wurde der Nutraum für die Passagere und die Kofferräume vergrößert. Die schrög geneigte Windschieht ift mit splittersreiem Sicherheitsglas "Sekurit" versehen, das in Gefahrfällen jede Verlegung ausschließt. Das Berded fällt rückwärts schrög ab. Die Schusdlecke sind tiefer gezogen und dreiter überlappt; alle Zwbehörteile, wie Winter, Reisenhillen, Kadfappen, Feustereinfassungen sind dauerhaft vergrownt. Der kleine Wagen mit Frontantrieb, der den Typennamen "Meisterklässe" erhalten hat, zeigt einen schrög nach vorn geneigten, mit Windschen abgebeckten Kühler, und zwar ohne jede Betonung des Krontantriebs wie bisher durch die sogenamnte Differenbial-Schürze. Der Radiand wurde verkängert und der Gewerpunkt noch tiefer geneigfen, mit Bindsagern abgededen Auhler, und zwar ohne jede Petonung des Frontantrieds wie disher durch die fogewannte Differential-Schürze. Der Radstand wurde verlängert und der Schwerpunkt noch tiefer gelegt. Als Motor wurde der bewährte Zweizplinders DRB-Motor mit dem Getriebe und Differential verblock beibehalten. Der größere Bagen erhielt den Ramen "Sonderklasse" und zeigt edenfalls eine Kilhlerverkleidung, deren Fächer jedoch vom Führerst aus einzgestellt werden können. Als Antried dient der dekannte Bienzyllinder-V-Motor, als Getriede wird ein Bienzganggetriede mit zwei geräuschlofen Gängen — Schnellbezw. Schongang — verwendet. Es ist dadurch möglich, den Motor auf langen geraden Strecken außenverheitlich zu schonen. Auch dieser Bagen wurde mit allen Details, die für die Fahrlicherheit und Bequenklichkeit der Insassesische als Doppelwischeit und Bequenklichkeit der Insassesischen Auch dieser Bagen wurde mit allen Details, die für die Fahrlichecher. Benzinuhr und Dreissparenanzinder, Alchenbecher, Benzinuhr und Dreissparenanzinder, Alchenbecher, Benzinuhr und Dreissparenanzinder, Alchenbecher, Benzinuhr und Dreissparenanzinder, Zweitalkmotoren und trotz des verhältenismäßig geringen Kubiktingtoren und trotz des verhältenismäßig geringen Kubiktindatern, dung außerdentliche Und außerdeiten zu erreichen, ohne gezwungen zu schreichen Bagen sowohl durch die gediegene innere Auseichtung undedigteiten zu erreichen, ohne gezwungen zu seinen Führung, als auch durch die gediegene innere Auseichtung undedigt ein dern Berischen Englen Liner-Führung, als auch durch die gediegene innere Auseichtung undedigt seit dem Boriahr von Monat zu Monat seinen Amteil am deutschen Warst zu vergrößern und beschäftigt heute rund 3000 Arbeiter.

# Start zur Fußballmeisterschaft 16 Mannschaften treten zur Vorrunde an

# Beuthen 09 gegen Polizei Chemnik man erwarten kann, daß sie gegen den großen Mannschaften gegenüber. Der Ausgang des Gegent, der vor einiger Zeit Beuthen 09 klar Spieles erscheint offen.

Zum 3. Male steht heute der Südostdeutsche russia Fulda gewinnen können, obwohl der Hessen Weister Beuthen O9 in der Borrunde dur meister gegen Schalke O4 im Endspiel um die Deutschen Jukballmeisterschaft. Zweimal miklang Bestdeutsche Meisterschaft recht nette Leistungen das Vorhaben, sich wenigstens die zur nächsten Bunde durchzuspielen. Leider sind auch diesmal die Aussichten, weiter zu kommen, nicht sehr groß. gegen Benrath nicht zu leicht nehmen, um keine an der Borrunde find mindeftens fieben, gegen bie bie Ober klare Chancen gehabt hätten. Der Wille bes Spielausschusses bes DFB. hat es aber anders gewollt. De schwerer der Gegner, um so ehrenvoller die Ausgabe. Die Mannschaft des Südostehentschen deutsche hat bereits am Donners. tag die Reise nach Chemnitz angetreten, um gut ausgeruht den Kampf am Sonntag aufnehmen zu können. Nicht wenig Kopfschmerzen bereitete die Aufstellung der Elf. In den letzten Spieslen zeigte es sich, daß die Spieler fast ausnahmslog bon ihrer beften Form weit entfernt find.

### Die Gerie bon Rieberlagen mußte fehr bedenklich ftimmen.

Rein Wunder, daß man unserer Mannschaft auch bente keine große Leiftung zutrant. Wir glauben aber boch, baß in Chemnit eine ganz andere Mannschaft spielen wird als die, die wir kürzlich gegen Garbarnia so kläglich versagen sahen. Gerabe gegen bie ichmerften Gegner, wenn man es am wenigsten erwartete, bat ja Beuthen 09 immer am besten gespielt. Nach langen Erwägungen, bei am besten gespielt. Nach langen Erwägungen, bei benen auch die zahlreichen Einsendungen aus unserem Leserkreise keine geringe Kolle spielten, hat man sich zu folgender Mannschaftsaufstellung ent-

### Aurpanet I Strewißek Scheliga Aurpanet II Paluichinifi Malif I Bogoba Büttner Geifler Malit II Prhiot

Weber Motet noch Beimelt kamen in Frage, ba sie beibe noch nicht spielberechtigt sind. Das schwerste Stud Axbeit wird ohne Zweisel unsere Sintermannichaft zu leiften haben. Rurpanet, Scheliga und Strewizet miffen schon einen ganz großen Tag haben, wenn sie den besonders ge-fährlichen Sturm der Chemnizer mit den Meisterduben helmchen und Muntelt im Schach halten wollen. Zu ihrer Unterstügung wird Ka-luschinsti hauptsächlich in der Deckung arbeiten, und auch Aurpanek II und Malik II haben die Direktive bekommen, die Außen des gegnerischen Angriffes nicht aus dem Auge zu lassen. Bon Ballu besonders erwarten wir wieder einmal eine große Leiftung, wie er fie 3. B. gegen Breslan 08 bot. Das allein wurde genugen, um feiner Mann-icaft bas Bertrauen wiebergugeben. Der Sturm wird sich heute bestimmt doppelt betätigen, b. h. er wird selbst aufbauen und bazu noch angreifen müssen Biel erworten wir von Prhsok. Dieser gute Linksaußen hat boch dem 09-Sturm sehr ge-fehlt. Seine schnellen Durchbrüche und genauen Flanken ermöglichten erft — bas hat man nach feinem Fehlen mehr als einmal feststellen können — die Gelegenheit jum Toreichießen. Sof-fentlich wird der Innenfturm mit Malit II, Geisenkich wird der Innensurm mit Matt II, Geisler und Büttner endlich einmal seine Schwer-fälligkeit ablegen und frisch und energisch darauf lospielen. Glückliche Torschüffe dürften dann nicht ausbleiben. Pogoda auf dem rechten Flügel war ja schon oft der entscheidende Mann in diesem Duintett, vielleicht ist er im richtigen Augenblid auch diesmal an der richtigen Stelle.

Heber die Mannichaft des Gegners wiffen wir nach bem Artifel in unferer Freitagnummer burch unferen mittelbeutschen Mitarbeiter Beicheib. unseren mittelbeutschen Wit Unterstützung bes Chemniter Bublifums wird er sicher zu großen Leistungen auflaufen. Möglicherweise aber berlät ihn doch, wenn er sich an unseren Leuten die Zähne ausbeift, die Rube, und dann dürfte der Augenblick für 09 zum Gen er alangriff gekommen sein. Mit bangen Erwartungen sehen wir dem großen Kampf entgegen. Ist das Schicksal gegen uns, dann wollen wir wenigstens hoffen, daß die Berichte melden können: unsere Over haben sich brav ge-schlagen und sind ehrenvoll unterlegen.

Startes Intereffe wird bei der füboftbeutichen Sportgemeinde auch der in Breglau ftattfinbende Vorrundenkampf zwischen

# Breslau 08 — Holftein Riel

finden. Die Rieler haben in der Norddeutschen Meisterschaft zwar gegen den HSB. mit 1:8 ver-loren, doch kann man dies keineswegs als die normale Form ber Leute um Ludwig bezeichnen. Auch für Breslau ift aljo fein Grund zu übergroßem Optimismus vorhanden, wenn auch die Erfahrung gelehrt hat, daß die Oser durch ihre jahrelange Routine zu Ueberraschungen jähig sind. Genau so wie für Beuthen 09 wie auch für Os wurde eine ehrenvolle Niederlage schon ein Achtungserfolg.

Die Spiele in Königsberg, Berlin, München und Dortmund sehen am allerwenigsten nach ber berühmten "möglichen" Ueberraschung aus. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Ten-nis-Boruffia, Babern München und Autibut vo – 1. Je. Ruttville ger ift die Reichsbahn zu erwarten. Gleichzeitig baß ihr Sieg eigentlich nie in Frage stehen bürfte. Jum Austrag. Die Ratiborer haben in Kattowis vielleicht das neue Baar Borzignrift, Ratiber gegen Bo- den benkbar besten Eindruck hinterlassen, so daß bor — Karmbach ist nach sindet der Jugendkamps der beiden Vereine statt.

unangenehmen Erfahrungen machen zu muffen.

ift im einzelnen folgender: In Ronigsberg Sin-München Babern München - Minerva Berlin, in Berlin Tennis-Boruffia — Biktoria Stolp, in Breslau Solftein Kiel — Breslau O8, in Dortmund Schalke 04 — S. und BC. Plauen, in Altona Hamburger Sportberein — Bil. Benrath, in Fürth 1. FC. Kürnberg — Boruffia Fulba.

# Freundichaftsipiele

Das Fußballsportliche Programm in Obersichler noch nie gespielt, so daß Breußen-Sportplat in Zaborze auszutragen.
Dafür steht aber eine ganze Reihe von Freundstann. Tedenfalls wird es in der Zwischen um die Oftlandmeisterschaft sehr beiß zugehen. hofft auf ein günstiges Abschneiden.

# SB. Miechowis - Deichfel Bindenburg

bie Gegner. Auf eigenem Plat bürfte Miecho-wit wahrscheinlich Sieger bleiben, wenn auch bas Jehlen von Raschny fich überaus nachteilig für die einheimische Mannschaft bemerkbar nacht. Deichsel wird sich zu wehren wissen, so daß der Ausgang sehr knapp sein dürfte. Spielbeginn um 17 Uhr. Das Vorspiel bestreiten die Reservemannichaften beiber Bereine.

In Beuthen auf bem BfR.-Blat ftehen fich

## BfB. Beuthen — Vorwärts=Rasensport

Die Bier trauen sich hier wieder eine große Aufgabe zu, vielleicht machen fie es den Reuftädter Preußen nach. Nach den ichlechten Neuffährer Breußen nach. Nach den schlechten Erfahrungen in der Pokalzwischenrunde wird Borwärts-Rasensport bestimmt bestrebt sein, den ungünstigen Eindruck durch einen einbrucksvollen Sieg zu berwischen.

Um 15% Uhr treten

# BBC. — SV. Delbrückschächte

zu einem Freundschaftsspiel an. Die BBCer wollen versuchen, auch ihr 13. Spiel hintereinan-der siegreich zu gestalten. Vorher spielen Alte Herrenmannschaften und die zweiten Senioren.

# Fiedlersglüd Beuthen — SB. Laband

scharleger Straße ins Treffen. Um Blag an der Scharleger Straße ins Treffen. Um biesem Jahre viel vor zu haben. Nach den Gast- Königshütter Gast glatt durchsehen können. erften folgen um 16 Uhr.

# SB. Rarf - Sportfreunde Mitultidus

messen ihre Kräfte um 17 Uhr in Karf. Die fräftigen Mikultschüßer werben als Sieger erwartet. Vorher spielen Karf Reserve und Polizei Beuthen und die Alten Herrenmannschaften von Karf und Miechowig. Die Alten Herren von Dombrowa und Schomberg fämpfen in Dombrowa, und die Alten herren von BfB. Beuthen und Beuthen 09 find Gegner auf dem BfB.-Plat.

intereffanteften Treffen bes Conntags werden sich

# Preußen Zaborze — Naprzod Lipine

um 16,30 Uhr auf dem Preußen-Plat in 3 a-borze liefern. Die letzte Begegnung endete in Lipine 2:2, diesmal traut man den Zaborzern, die allerdings gegen Preußen Katibor verloren haben und darum besonders vorsichtig sein müssen, einen Sieg zu. Es ist auch die stärste Aufstellung nambaft gemacht worden. Gegen die Katiborer batte Zaborze 5 Mann Ersas. Mit der vollen Mannschaft kann man von den Preußen eine große Leistung erwarten. Bor dem Sauptspiel fämpsen die 1. Mannschaft der Sindenburger Fleischer mit der Reserve von Preußen Zaborze.

Aus der Begegnung

# BfB. hindenburg - Frifch-Frei hindenburg

kann man die Frisch-Freier als Sieger erwarten. Das Spiel findet auf dem alten Deichjel-Sport-

Bu einem Freundschaftsspiel im Wilhelmspark in Gleiwit hat fich

# BiB. Gleiwit —

# Clouft Schwientochlowik

eine der stärksten Mannichaften Ditoberichlefiens, eingelaben. Da die BiBer jett in guter Form find, ist ein icharfer Kampf zu erwarten, ber um

Ein bedeutungsvolles Treffen tommt in Ra-

tibor zwischen

# Ratibor 03 – 1. FC. Rattowik

In Reige fommt es zu der Begegnung

Preugen Reife - SSC. Brieg.

Die Brieger burften ben Ginheimischen biel gu ichaffen machen. Das Spiel findet im Stabion

# 21fR. Gleiwit - Borwarts Randrgin

in Ranbrgin follten die Ginheimifchen als Sieger herborgehen.

schaffen machen. Das Spiel findet im Stadion ftatt.

Schultheiß Hindenburg — Reichsbahn
Beiskretscham

Rach Oftoberschlesien jährt SB. Borsigwerk und ist dort Gast von Slawia
Anda. Auf jeder Seite kämpfen 3 Mannschaften. Ebenfalls nach Oftoberschlesien reist
Reichsbahn Fleiwih und kämpft dort
stehen sich in Beiskretscham mit je drei gegen KS. Kattowih.

# Ostdeutsche Landesmeisterschaft der DAR.

Im Jugball der DIR. Oberichlesien bringt hoffentlich vertreten die Germanen die oberichle-ber Sonntag das bedeutenbste Spiel des Jahres sijden Farben jo ehrenvoll wie möglich.

Bittoria Sindenburg benutt die Unin Oberichlesien Germania Bobret - Tentonia Spandau wesenheit von Tentonia Spandau, um am Mon. tag um 18 Uhr ein Freundichaftsipiel auf bem

# Zum ersten Male Punttspiele im Hoden

Am heutigen Sonntag beginnen in Oberschle- spielen von Guts Muts Dresden hat heute der sien die Bunkkspiele im Hoden, an denen sich sechs Postspielen von Guts Muts Dresden hat heute der sien die Bunkkspiele im Hoden der Bunkspiele im Gutschler genen der Bestehens Borussia Carlowis zu einem Beuthener Hoden-Club und SB. Borsigwert besteiligen. Leider vermißt man die Hodenels von Breuken Betihar Recht der Ausbaltung itehen kielen der überraschenden Niederlage im End-Breugen Ratibor. Nach der Auslosung stehen sich folgende Gegner gegenüber: Beuthen 09 A. Beuthen 09 B, SB. Bleischarlen A - SB. — Beuthen 09 B. SB Bleischarley A — SB. Bleischarley B. Das erste Spiel findet auf dem 09-Blat, das zweite am Stadion statt. Selbstverständlich werden sich die A-Mannichaften die ersten Bunkte nicht entgehen laffen.

Am 22. Mai finbet ber Berbandstag des Südoft dentschen Hodenberban-des in Beuthen statt. Da der Verband gleichzeitig sein 25 jähriges Jubiläum seiert, sind große Treffen mit answärtigen Gegnern vorgesehen.

fpiel um die biesjährige Suboftbeutsche Meifterichaft noch immer die befte und auberläffigfte Mannichaft bes Guboftens. Das Treffen beginnt um 16 Uhr auf bem Diana-Sportplat.

# Turnerhandball in Beuthen

AIB. Beuthen und TB. Friesen Ben then warten am Sonntag ab 13 Uhr auf bem neuen Sportplat in ber Promenade mit einem Handballmerbetag auf. Es fpielen MTB. Frieen gegen Eb. Jugend Rönigshütte und MIB. Beuthen gegen Spielverein Saband. Boruffia Carlowik in Oppeln Der AIB. hat ben fchwereren Gegner und es ift fraglich, ob er sich gegen die guten Labander wird Oppelns Sandballfpigenvereine icheinen in behaupten tonnen. Friefen mußte fich gegen ben

# Beuthen—Gleiwik—Sindenburg—

# Runfiturnen-Städtewettkambf in Gleiwik

Mit einem großen Aunstturnwettsampf tritt ber Dberichlesische Turngan heute um Schesnn, Mach.

19.30 Uhr im Großen Saale des Ebangelischen Ratibor: Srzibek, Sczyrba, Rampa, Willy Beiß, Herbert Beiß, Protop. feit. Es fteben fich Beuthen, Gleiwit, Sinben-burg und Ratibor mit ihren beften Manuicaften gegenüber. Die Bertreter ber einzelnen Stabte find folgende:

Beuthen: Dubiel, Erich Rochmann, Horny, 3weigel, Maret, Janede

Gleiwig: Hergesell, Nosiadet, Teichert, Diet-

Es ift angunehmen, daß die Beuthener Mannichaft, die sich zum größten Teil aus Angehörigen ber in vielen großen Kämpfen erprobten Aunst-turnmannschaft des TB. Frisch-Frei zusammen-sett, Sieger bleiben wird. Die anderen Mannchaften werden aber taum viel nachstehen, jo bak fich an allen Geraten prächtige Rampfe entwideln

# Meisterschaftsrennen der Radfahrer

Ausscheinungsfahren, bei dem der Letzte jeder Kunde die Bahn verlassen muß, das Wort. Alle bekannten oberichlesischen Fahrer tressen sich dann in einem Fliegerren nen, das angerordentlich spannende Kämpfe verspricht. Die in diesem Bettbewerbe nicht Blacierten haben Gelegenheit, fich in einem Sonderrennen einen Troftpreis gu fichern. Beichloffen wird die Beranftaltung burch das so beliebte

### 100-Runden-Mannichaftsfahren nach Sechstageart.

besondere Bedeutung, ba mit ihnen gleichzeitig ber 1. Lauf um die Gaum eisterschaft ausgetragen wird. Alle befannten oberichlesischen Jahrer

Um 16 Uhr wird heute auf dem Jahnplat in Ratibor verzogen und wird sicher in Oberschlefien Gleiwit das 2. Bahnrennen dieser Saison ge- eine große Rolle spielen. Beitere aussichtsreiche startet. Zunächst hat die Augend mit einem Teilnehmer sind die Gebr. Leppich, Gebr. Rerger, Gebr. Lwowski, Polloget, Bil-czek, Stahr, Ciesielski und Leschnik. Umrahmt werden die Radrennen von leichtathletischen Wettkampfen, an denen u. a. Basson und Laqua, Oppeln, Stoschet, Ratibor, und Nitsch, Hindenburg, teilnehmen

# Leichtathletit-Mannschaftsmeisterschaft in Gleiwit

Die Mannschafts-Meisterschaftskämpfe im Gau Fliegerrennen und Mannichaftstampf haben eine Gleiwit bes Dberichlefischen Leichtathletifberbandes nehmen am Sonntag, vormittags 10 Uhr, zwischen Reichsbahn Gleiwig und Ber-

# Rätsel-Ecke

# Areuzwort

Senkrecht: 1. Seefisch, 2. Schiffsseite, 3. Lotterie-Urkunde, 4. spanischer Titel (auch Fluß in Rußland), 7. männl. Haustier, 8. ostasiat. Insel, 9. Spielkarte, 11. Hahrzeug, 12. Jahlwort, 13. Anssedung, 14. Getränt, 19. Augenkrantheit, 20. Kind, 21. Teil des Kopfes, 22. Teil des Beines, 26. Fürwort, 28. Kebenfluß d. Rheins, 29. Kielwasser, 30. griech. Buchstade, 31. Keiner Weeresbusen.

Baagerecht: 1. Bezeichnung für den Weltenraum, 3. Teil des Auges, 5. deutsches, 6. italienisches Tonzeichen, 7. Frauenname, 10. Mineral, 13. himmelszichtung, 15. deutscher Dichter, 16. dibl. Frauenname, 17. hirteugott, 18. deutscher Badeort, 23. Bagadund, 24. hauptsadt von Kuba, 25. engl. Anrede, 27. Papiermaß, 30. Fluß, 32. Ausruf, 33. französisches Vindemort, 34. Unwahrheit, 35. türkischer Männername (chgilt als ein Buchstade).

# Magisches Quadrat

Die Buchstaben



sind nach vorstehendem Schema so einzutragen, daß die wagerechten und entsprechenden senkrechten Reihen gleichlautende Wörter enthalten: 1. Märchenfigur, 2. nordischer Dramatiker, 3. Speisenzutat, 4. Fluß in Frankreich, 5. Bote des Himmels.

# "Signal"

Undurchdringlich, feucht und talt Zieht "1—2" durch Wief' und Hain. — Aus dem "3", vom nahen Wald Klingen sanfte Melodei'n. — Schauerlich durchdringt die Luft "1—2—3", das warnend ruft

# Berierbild



Bo ift ber Bauer?

### Inhaltsreich

Meiningen, Germania, Schneiber, Mahnwort, Borterbuch, Meineid, Sofrat, Graueifen, Steppenwölfe, Immortelle, Cforbut, Schachtel.

Jedem der Wörter sind drei (dem letzten zwei) zu-sammenstehende Buchstaben zu entnehmen. Anein-andergereiht ergeben diese Bruchstücke ein Sprichwort und seine scherzhafte Erweiterung.

# Gilbenrätsel

Aus folgenden 40 Silben: bing — de — don — dra — e — ein — el — est — ge — gen — ho — i — im — las — le — mann — mel — mö — ners — no — nung — o — o — pa — pa — piş — qui — rich — rus — seg — sisch — fon — tag — thie — tun — vel — wam — wig — zo sind 15 Wörter zu bilden, deren erste und vierte Buchstaden, diese von unter verd char erste sinicial verd char. unten nach oben gelesen, ein in letzter Zeit beobachtetes Naturereignis nennen.

Die Wörter bedeuten: 1. Bochentag, 2. Flugzeug-führer †, 3. Kahrzeug, 4. Indianerhütte, 5. öfterreichi-schen Fluß, 6. Stadt in Westpreußen, 7. Hieb- und Stichwasse, 5. kirchliche Handlung, 9. Sprache, 10. moder-nes Heilversahren, 11. deutschen Dichter, 12. Burf-leine, 13. nordasiatische Steppe, 14. gepflasterten Fuß-boden, 15. Dichtung.

| 1.  | 8.  |
|-----|-----|
| 2.  | 9.  |
| 3,  | 10. |
| 4.  | 11. |
| 5.  | 12. |
| 6.  | 13. |
| 7.  | 14. |
| 15. |     |
|     |     |

### Rätfel

Gern wirds gehört mit "b", Ein Mag ist es mit "t"; Mit "f" ists gar verschieden Dem Menschenfind beschieden

# Die lachende Welt

### Die Jahre!

"Ach, Fris, du bist jest — nachdem wir zehn Jahre verheiratet sind — so wenig nett zu mir. Früher hast du so zärtlich mein Kinn gestreichelt,

"Runftstüd! Da hattest bu ja auch nur ein Rinn!"

### Grammatik

"Burzler, wenn ich fage: "Das Studium macht dir Freude", was für ein Fall ist das?" "Gin feltener, Herr Lehrer!"

# Buchstabenscherze



Die Lösung ergibt ben Namen 1. eines norwegischen, eines ruffischen Romponisten.

# Auflösungen

Somonhm "Fluß"

# Areuzworträtfel

Umschrift: Saumt man ju lang, so wird ber Feind gewarnt. (Es werden ftets zwei Felder über-

Waagerecht: 1. Darlehn, 6. Ual, 7. Wet, 9. sie, 11. Iga, 13. Tal, 14. Leo, 16. Dietrich. — Senferecht: 1. Damwild, 2. Rat, 3. Ia, 4. Els, 5. niedlich, 8. Eos, 10. Jda, 12. Ale, 13. Tor, 15. et.

### Urithmogriph

Orben — Stier — Kreis — Angel — Murif — Blond — Basso — Ansel — Miete — Eiger — Resse — Thoma — Hecht — Anser — Liebe. — Ostar Blumenthal: "Die große Glode".

# Gilbenrätsel

1. Frühling, 2. Rofette, 3. Irawadi, 4. Elizier, 5. Dornfint, 6. Enzian, 7. Marber, 8. Ise, 9. Transparent, 10. Diogenes, 11. Elektra, 12. Keapel, 13. Matterhorn, 14. Empire, 15. Kimrod, 16 Salat, 17. Chianti, 18. Homonym, 19. Etamin. — "Friede mit den Menfigen, mit den Laftern Krieg!"

Schergrätsel

Leonie - ein Del.

"Sie find fo nervos. Wobon mag bas tom-

"Bom Autofahren!" "Unmöglich!"

"Doch - ich habe teinen Führerichein!"

### Einladung

"Lieber Freund Albert! Da unsere Sochzeit nur im engften Familienkreise geseiert werden soll, wollen wir nur die beschränktesten Berwandten und Freunde einladen, zu denen Du selbstverständlich in erster Linie gehörst. Dein

### Jugend von heute

Fribden: Mama, ich möchte boch gern ein

Mutter: Dazu haben wir kein Geld! Frischen: Ich will aber! Mutter: Bift du wohl kill! Wenn du unge-

Jogen bift, geben wir bich ju fehr ftrengen Leuten in Benfion! Frischen: So, dazu habt ihr Gelb!

"Ich weiß nicht, was Sie wollen, lieber Mann? Ihre Augen sind ja völlig gesund." "Unsinn, ich sehe nichts; feine Stellung, fei-nen Preisabbau, fein Gelb, nichts, rein gar

Schlechte Augen

### Die fremde Dame

Der Schauspieler A. ift ein Luftikus. Reulich sagte ein Kollege zu ihm: "Sie sind ein underbesserlicher Don Juan. Ich habe Sie gestern schon wieder mit einer Frau gesehen, die ich bisher noch nie zudor gesehen

21. ftrich fich nachbentend bas Rinn, bann "Das wird wohl meine Frau gewesen sein."

### Bor Connenaufgang

Frau Gerneprot hat literarischen Tee. Man pricht über Gerhart Hawptmann, Fragt ein Herr Frau Gerneprot:

"Saben Sie schon "Vor Sonnenaufgang" geslejen?"

Meint Frau Gerneproß: "Bozu soll ich schon so früh lesen? Ich habe doch ben ganzen Tag Zeit!"

Schon vor Jahren hat die Turnergilde im Deutschnationalen Handlungsgehilfen. Berband des Mannschaftstampses aufgegriffen. Auf der Grundlage des Kameradichaftsgeistes und des Mannschaftsgeistes sührt die Turnergilde ihre Meisterschaften durch. Jum zweiten Male bringt die Turnergilde DSB. Din den burg am Sonntag ihren Mannschaftswalblauf zum Austrag. Tede Mannschaft besteht and 5 Läufern, die geschlossen durchs Ziel kommen müssen. Der Lauf wird in zwei Altersklassen ausgetragen, und zwar für Männer über 5 000 ausgetragen, und zwar für Männer über 5 000 Meter, für Jugend über 3 000 Meter. Der Lauf führt quer durch den Buidowald. Start 9 Uhr an der Waldschule Gagma-Siedlung.

# Spiel: und Eislaufverband

Die Pflichtspiele nehmen heute ihren 3m Schlagball werden befonders heiße Rampfe in der Ligaklasse erwartet. Das Spielprogramm ist folgendes: Bieschowa — Ostroppa (16 Uhr), Karfolgendes: Wieschowa — Ditroppa (16 unt), mut lubig — Alt-Cosel, in Aranowig Boinowig -Plania und Aranowis — Janowis, Sabine — Comprachtschütz, Klein-Döbern — Oppeln III, in Arenzburg Klein-Stanisch — Kotschanowis, im Gan Beuthen kämpsen in der A-Klasse in Wieichowa um 14 Uhr Bieschowa — Ktakowit Ingend, um 15 Uhr Bieschowa — Friedrichswille, jur gleichen Zeit auf Blat II Bobref — Rofittnis. Im Gau Gleiwis kampfen Lieferstädtel — Rachowis, Deutsch-Zernig - Schechowis, Dobbers-borf - Groß-Neutirch.

Im Handball fämpsen im Gau Oppeln in der A-Klasse Holbendorf — Groschowig, Grudschüß — Fladnig und Sczepanowig — Derichau. Außerbem tommen noch Spiele ber B-Rlaffe gum Mus-

Much im Fauftball und Trommelball tommen in Rachowit, in Dobrau und in Rieferstädtel Pflichtipiele jum Austrag.

Ein Bochenendlehrgang findet in Lebojch o-with fur die Bereine des südlichen Landfreises Gleiwis ftatt, und der Gau 9 halt seinen Gautag bormittag um 11,30 Uhr in Leobich üt ab.

# Der Sport im Reiche

Fußball. Im Bordergrund bes allgemeinen Interesses stehen die acht Borrundenspiele um die Deutsche Fußball-Meisterschaft, an denen für ben Guboften Beuthen 09 und Breglau 08 teilnehmen. Das Länderspielprogramm verzeichnet fünf internationale Begegnungen, und zwar u. a. das zum Internationalen Comp zählende Treffen Ungarn-Italien in Bubapeft.

Sandball. In ber 3mifchenrunde gur

# Mannschaftswaldlauf der Turnergilde im DH. Deutschland Zewann zum zweitenmal Brauch, Kapp, Schwab und Hänel u. a. der Jinne Laatson en sowie die Letten Motten im Ter und Dahlin teilnehmen. Geichzeitig sinder nationalen Handlungsgehilfen. Berband den Gedanken des Mannschaftstampses ausgegriffen. Auf der Grundlage des Deutschland Zewann zum zweitenmal Brauch, Kapp, Schwab und Handlung der Jinne Laatson en sowie die Letten Motten im Ter und Dahlin teilnehmen. Geichzeitig sinder in der Keichshauptshadt auch der Jahnsten in der Keichshauptshadt auch der Jahnsten deutschen Reiter: Sahla, Nostitz, Brandt Die siegreichen deutschen Reiter: Sahla, Nostitz, Brandt

Ganz Kom stand im Beichen bes großen Turniers. Lange bevor die Springen ansingen, begann eine wahre Bölkerwanderung hinaus zum Turnierplats. In den Logen war die erste Gesellichaft Koms, in der Ehrenloge Krinzessinnen des italienischen Königshauses, der Krinz und die Prinzessin von Seisen, die Infantin von Spanien, Krinzessin von Granten Krinzessin von Greien, die Infantin von Spanien, die Islands und der Schweizsten Krinzessin von Greien Krin stand, konnte man sehen, was ben Italienern die Coppa Mufsolini bedeutet, wie die Bogen der Erregung hochschlugen. Tropbem wurde der Bei-fall für den Sieg der deutschen Reiter und Pferde groß. Bir haben bie "Coppa Muffolini" zweiten Male gewonnen. Wenn es uns noch einmal gelingt, wandert ber Preis für immer nach Dentichland.

Ragel ritt auf "Benno" als Erster in die Bahn. In einem fabelhaften Kitt nahm er die schwersten Sindernisse und beendete sein Kensum fehlerlos. Über beim zweiten Gang verritt er sich völlig und fiel damit für die Wertung aus.

# Leutnant Brandt auf "Tora"

der Siegerin in der Coppa 1931 und Siegerin im "Froßen Breis der Republif". Brandt ritt sehr borsichtig. So glückte ihm ein sehlerloser Gang, aber für das Ueberschreiten der Zeit bekam er 3 Fehler. Das Limit, das die Italiener in der oppa bon den Pferden verlangen, ift ein Runftftüd: 1 Minute für 400 Meter ift allzu offensichtlich auf die schnellen italienischen Pferde schnitten. Im 2. Gang war "Tora" glücklicher, die Stute kam zuerst über alle Sprünge glatt und ohne Schwierigkeiten, riß dann aber noch zuguterlett eine Latte.

# "Chinese II" mit v. Rostik - Wallwik

Deutschland durch einen großartigen Ritt zu erkampfen. Er machte nur einen Fehler. Beim zweiten Barcour war er sicherer, fprang fehlerlos und war nur um 2 Sekunden zu langfam.

Von den Franzosen kam Cigue unter "du Breuil" zweimal ohne Fehler über die Bahn. Aber den bravourösesten Ritt, den elegantesten Gang th man bon dem uns ichon bon dem Umfterdamer Olympia her bekannten Franzosen "Bapillon XIV."
mit Leutnant Bertrand, der einmal die Sprünge sehlerlos in 1:58,2 Minuten herunterrasselte. Eine Enttäuschung waren die Italiener. Was unsere Reiter insgesamt zeigten, wurde kaum noch erreicht. Wir haben die Coppa verdient ge-

# Mussolini überreichte Major Baldenfels ben Botal.

Die Reihenfolge ber Nationen:

1. Deutschland 141/2 Fehlerpunkte, 2. Frank-reich 20, 3. Stalien 24, Frland und Schweiz auf-

# Umazonen=Springen

Es traten 14 Reiterinnen zu einem Jagbspringen an: 5 Deutsche, 4 Italienerinnen, 2 Däninnen, 2 Schweizerinnen und eine Ungarin. Als
Siegerin ging Gräfin Machi auf "Igea."
Zweite wurde Fr. Hasselbach auf "Baladine" vor Baronin Oppenheim auf "Devole". Fr. von Opel ritt wiederum die beste Zeit beim
ersten Pitt leied aber mit 2 Tahlarn auß absolvierte einen blendend schönen Barcour. Er Fr. von Dpel ritt wiederum die beste g hatte aber viel Bech, eine Latte fiel, als er nur ersten Ritt, ichied aber mit 8 Fehlern aus.

Halle und Spielvereinigung Fürth jowie Polizei | burg und TFR. Nieberpleis - TB. 61 3mci-Deffan und St. Georg Samburg. - Die zweite bruden.

3wifdenrunde um die Sandballmeifterschaft ber Leichtathletit. Gine gute internationale Be-Inrnerichaft bringt bie Begegnungen: IG. jegung bat bas befannte 25-Rilometer-Laufen fest in Spene, bas so bekannte Leichtathleten wie Jonath, Lammers, Dr. Relher, Danz, Holthuis, Bolhe, Hellapp und Sievert am Start

Tennis. Das Wochenenbe steht im Zeichen der Vorrundenkömpfe um den Dabispokal. Bei der Begegnung Deutschland — Indien auf den Berliner Rot-Weiß-Plägen wird nach Erlederniet kille Beigen with nach Ette-bigung der beiden ersten Einzelspiele am Sonn-abend das Doppelspiel am Sonntag nachmittag um 4 Uhr ausgetragen. Beim internationalen Tennisturnier in Wiesbaden sollen, günftiges Wetter vorausgesetzt, am Sonntag die Entichei-dungen sallen.

# De Bruhn tommt doch nicht

Er bereitet fich in Amerika für bas Duell mit Rurmi vor

De Bruyn, der Deutsche Marathonmeister, hat es sich nun doch anders überlegt: er wird nicht nach Deutschland sahren, um seinen Titel zu verteibigen, sondern sich lieber drüben in Rube auf den großen Kampf in Los Angeles vorbereiten. Wir fönnen diesen Entschluß nur billigen. Maßgebend für de Brupn sind zwei Gründe: einmal hat er auf Grund seines Bostoner Marathonfieges eine beffere Stellung

De Brunn bat ein einziges großes Ziel: er will über Nurmi in Los Angeles siegen. "Mein ganzes Sinnen und Trachten ist auf den Tag bes ganzes Sinnen und Trachten ist auf den Laa des olympischen Waarathonlaufes in Los Angeles gerichtet. Läuft Nurmi, so schlage ich ihn sicher. Dieses Borhaben ift der andere Grund, warum er auf die Deutschlandreise verzichtet und statt ihrer lieber früh genug nach Los Angeles fährt, um sich dort zu aktimatisseren und an Ort und Setelle vorzubreiten. Er ist außerordentlich zuverfichtlich. Sibe verträgt er febr leicht, es versichtlich. Sibe verträgt er sehr leicht, es ist ihm wohl davei, und "nach dem Staub, den ich bei meiner Arbeit schlucken mußte, und dem Zug, dem ich sortwährend als Seizer ausgesetzt war" stören ihn, wie er sagt, weder Sibe noch andere Unbilden. De Brupn ist übrigens auch noch in anderer Beise auf dem besten Weg, ein Nurmi zu werden. Er wird nämlich zufünstig wahrscheinlich immer mit einer Uhr laufen. Dem Bostware Warathourekord kam er auf weniger als 1/2 Weinute nahe. "Wenn ich eine Etoppuhr gebabt hätte, wäre ich glatt Rekord gelausen. So wußte ich aber nicht genaut, wie spät es war", iv iagte er nach seinem Sieg. In Zukunft wird Sandball. In der Zwischenrunde zur Turnerschaft bringt die Begegnungen: IG. seigen das bekannte 25-Kilometer-Laufen in sagte er nach seinem Sieg. In Zukumft wird DEB. Meisterschaft stehen sich gegenüber: Birna — DiB., AIG. Gera — MIB. Serren- und -Gehen "Ouer durch Berlin" aufen. Benn sein Berein bat ihm eine feine BiR. Mannheim und Polizei Berlin, Polizei hausen, IB. Herrnsheim — Turnerschaft Wart- weisen, an dem neben bester beutscher Klasse wie tragen wird, wenn er wieder startet.

Preis 10 Pfg.

# Thustrierte Ostdeutsche Orgenjost Orgenjost

Beuthen O/S, den 8. Mai 1932



Birken im Frühling.

# Vom Lungbursch Frum Reichsgründer &



Sismark als Mitglied der,, Jannovera".



Göttinger Studenten um 1832. Gemälde in Müțes Weinstube. Der Pritte von rechts ist Sismarch.

Vor hundert Jahren wurde Bismarck Student in Göttingen. Die Georgia-Augusta-Universität begeht den Ersinnerungstag durch einen Festakt.

Jeiten ruft ein Gedenktag Ersinnerungen wach an den größten deutschen Staatsmann — Göttingen seiert seinen berühmten Musensohn, um dessen fröhliche Studententage sich ein Kranz von Sagen gebildet hat. Sein Schattenriß, der ihn mit Mütze und Kneipjacke zeigt, hängt heute noch hoch oben im Kneipsaal der "Hannovera" unter den Hunderten von Silhouetten und Photographien der ehemaligen Mitglieder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem einst Detlev von Liliencron, der Dichter, auf dem Corpshause weilte und begeistert eine

Leiter bestieg, um das Original auch ja ganz ge= nau besichtigen zu können! Aber noch ein anderes Bild taucht vor mir auf — das verräucherte Mensurlokal auf der "Landwehr", mir gegenüber auf dem anderen "Paukantensofa" sitt eine breite Gestalt mit mar= fantem Gesicht, das unver= tennbar Züge des jugend= lichen Bismark trägt, wie sie der Künstler auf dem Jungburschendenkmal auf der Rudelsburg zeigt, es ist der älteste Enkel des "Baribal", "Raffube" und "Kindskopf", wie Bismard



Menfur in Göttingen um 1832.



Sismards Wohnung in Göttingen.



Das Sismarkdenkmal auf der Kudelsburg.

in vertrautem Kreise in Göttingen genannt wurde, Graf Otto Ranhau. Wir freuzen die Klingen, schütteln uns nachher freundschaftlich die Hände und leeren ein Glas auf das Gesbenken an die Studentenzeit seines Großvaters. Berklungen — vorbei — auch den Enkel deckt längst die kühle Erde. Bismarcks erste Mensur fand am 9. August 1832 statt, es war eine gewöhnliche "Schlägerpaukerei auf 12 Gänge"



Sismarks ältefter Enkel, Graf Otto Banhau +, der ihm sehr ähnlich sah.

mit dem Jungburschen Cramer von den "Braunschweigern". Auf dem Karzer hat er natürlich auch einmal 4 Tage gesessen, und wenn man aus dem Brieswechsel mit seinem Corpsbruder Gustav Scharlach auf seine Göttinger Zeit schließt, so ist sie sicher studentisch "sehr bewegt" gewesen. Auch als "den Burschenhut längst der Staub bedeckte", hat er jener Tage stets gern gedacht, und manches humorvolle Wort entstammte seinen Erinnerungen. Das Werk des einstigen Göttinger Studenten hat die Stürme der Zeit überdauert: "Fortes fortuna adjuvat" und "Nunquam retrorsum!" hieß auch sein Göttinger Wahlspruch.

Dr. Erich Janke.





Am 1. Mai in Japan.

Bei einer Kundgebung in Tokio. Gine Polizeikette ichließt ben Redner ein.

## Pfadfinderinnen üben - in Aegypten.

Alljährlich einmal treffen sich sämtliche Pfahfinderinnen des Landes, um übungen aus den Aufgabengebieten der jungen Mähchen abzuhalten. — Das diesjährige Treffen fand in Anwesenheit des Königspaares in Kairo statt. — Erste Hilse.

# Cipe Uattentahit nachfn/e/x/euwerk



Skiffe eines Prielfystems im Watt.

Warnungstafel für Wattenläufer und Wattenfahrer.



Fern am dunstigen Horizont hebt sich die Insel aus dem taselglatten Wattenmeer. Möven sallen treischend über das zurückgebliebene Gewürm, über Muscheln und Krebse.

Recht ungemütlich für den Keuling wird es nach Verlauf von etwa einer Stunde; es gilt, einen tiesen Priel mit zwei Nebenzinnen zu durchsahren. Zu den Tücken des Wattes — plöglich austauchende Rebel,

wasserstauende West= winde, hereinbrechende Finsternis — gesellen sich noch diese schwer zu durchwatenden

Priele. Das sind Wasserrinnen im Watt, in die das Meerwasser wie ein reißender Fluß bei Flut ins Watt hereinströmt, bei Ebbe wieder abströmt. Sie gleichen einem versweigten Flugnetz. Das ftändige Berlagern ständige Verlagern dieser Priele erhöht die Gefahren

Unheimlich ist diese Fahrt durch den Priel. Die hohen Räder der Wagen reichen heute nicht aus; benn bald flutet das Wasser herein in unseren Raften, und schnell zieht jeder nach kurzem Fußbad die Beine in die Höhe, soweit er nur kann, und der Kutscher hat zu tun, die mitgenommene Poft

Fonnenuntergang auf dem Watt.

Ein Aschenbrödel unter ihren Inselsschwestern an der Nordseeküste ist die Marschinsel Neuwerk in der Elbemündung bei Euzshaven. Der breite Frembenstrom flutet noch immer an diesem Inselabseits vorüber. Dabei birgt gerade Neuwerk köstliche Reize sür den Liebhaber der Nordseefüste. Bum tiefften

den Liebhaber der Kordseküste. Jum tiessten – Erlednis sür uns Binnenländer wird die Wattensahrt von Duhnen bei Cuxhaven hinüber nach diesem Inselreich. Alles Gesheimnisvolle, Schaurige, Dämonische geht ja auch sonst tart zu Gemüte. Und schaurigs schön ist eine solche Wattensahrt. Allerorts werden hier die Untundigen vor dem Watt gewarnt: denn viele Tücken hat dieser doppellebige Erdstreisen.

Wir werden in Kastenwagen verstaut, die sehr hohe Käder haben. Bei fallendem Wasser tritt die Wagenkarawane die Fahrt an über den von der Flut verlassenen Meeresboden hinüber nach der Insel Reuwerk. Wassergewöhnte Tiere müssen es sein, die den Dienst versehen; denn es ist immerhin eine Jumutung sür die Pserde, etwa einundeinhalb Stunden lang durchs seuchte Watt, durch tiese Wasserlöcher zu patschen und wiederholt dis an den Leib durch reissende Prielströme zu waten. Wir vermeinen ties im Schlamm und Schlick einsinken zu müssen und sind höchst erstaunt, einen steinharten Wattuntergrund vorzusinden, der kaum unsere Spuren hinterläßt. Eingegrabene Reissgbüsche weisen den Weg durchs Watt. Bald galoppieren die Pserde über weite trockene Sandebenen, bald gehts wie die wilde Tagd durch breite Wasserlachen. Gegen zehn Kilometer sind es, die Keuwerk vom Festland trennen. es, die Neuwerk vom Festland trennen.





Auf dem Watt.

und den Kasten mit den Lebensmitteln für die Inselbewohner troden zu halten. Immer toller wird die Fahrt. Die Pferde tauchen so weit unter, daß einigen kleineren Tieren unserer Kolonne das Wasser über dem Rücken 

sich noch ein gutes Biertelstündchen warm, und dann rumpelt unsere Kara-wane über die runden Findlingsblöcke des Außendeiches, schwankt den Saupt-

beich, den grünen hohen Binnendeich hinauf und drüben hinunter ins Binnendeichland der Insel. Wir sind auf der Marschinsel Neuwerk. Der alte Jeuchtturm auf der Insel Neuwerk.

# Finge Lahrt ins Abenteuer

# Roman von Hans-Joachim Flechtner

Copyright 1932 by
Deutscher Bilderdienst G.m.b.H., Berlin.

(8. Fortfegung.)

"Ich habe Sie in den letzten Tagen eingehend stubiert — Sie werden mir das nicht verübeln. Und ich bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß Sie viel zu schade sind für eine Stellung, wie sie sich Ihnen heute in Deutschland bieten würde. Ich selbst suche aber eine Kraft, die so weit über dem Durchschnitt steht wie — nun, wie Sie eben. Hätten Sie nicht Lust, mit mir hinüberzukommen? Ich brauche eine Privatsekretärin, und ich habe das seste Gefühl, daß Sie diese Kraft sind, die ich gebrauche."

Er sah sie erwartungsvoll an.

Dore war ehrlich überrascht. An diese Möglichkeit hatte sie überhaupt nicht gedacht. Privatsekretärin von John Several — das war immerhin ein Borschlag, der der Ueberlegung wert erschien. Trot alledem. Sie mußte unwillkürlich auflachen. Nein, es war wirklich zu verrückt. Privatsekretärin bei John Several. Und sie malte sich das Gesicht ihres Baters aus, wenn sie ihm kurz schrieb, daß sie Deutschland verlassen müßte. Sie würde nach Amerika gehen als — Privatsekretärin von John Several, dem amerikanischen Farbenkönig. Aber nein, es ging doch nicht. So sehr sie das Abenteuer auch reizen konnte — das ging nicht.

"Ich schlage Ihnen vor", begann John Several von neuem, "daß Sie hier in Europa eine Probezeit abslegen — ich bleibe ja noch einige Zeit hier. Wenn es Ihnen dann nicht gefällt, können wir ja immer noch barüber sprechen."

Wieder überlegte Dore. Eigentlich war das ein glänzender Borschlag. Hier in Deutschland? ja, das fonnte man machen. — Unter dieser Maske würde sie bestimmt niemand vermuten.

"Schön", sagte sie, und reichte Mr. Several die Sand. "Unter bieser Bedingung sage ich gerne ja."

"Wirklich?" Several brudte die hand fraftig. "Sie machen mir eine große Freude."

Dore warf ihm einen mißtrauischen Blick zu. Sie sah Severals Lächeln, der ihre Gedanken wohl erraten hatte — und sie wurde plötzlich verlegen. In den Augen des Amerikaners hatte eine gute Dosis Ueberlegenheit und liebenswürdiger Spott gelegen.

"Also es ist abgemacht", beendete Several das verslegene Schweigen. "Mit dem heutigen Tage sind Sie probeweise bei der Several und Prouse Company ensgagiert. Ansangsgehalt 500 Dollar. Einverstanden?"

Sie nicte.

"Natürlich — sehr sogar. Heute trete ich also meine Stellung noch an?"

"Mit diesem Augenblick."

"Berlangen Sie, daß ich in Ihr Hotel übersiedle, herr Several?" fragte sie mit gespielt dienstlichem Ton.

"Es wird das beste sein, Fräulein Remi", antwortete er ebenso. "Ich werde in meinem Hotel nachsragen lassen, ob noch ein Zimmer für Sie frei ist."

Dann lachten sie beide, fröhlich wie zwei große

"Ich habe noch nie in einer berartigen Stimmung eine Sefretärin engagiert", gestand er lachend.

"Und ich bin noch nie in so fröhlicher Form einsgestellt worden",-fagte sie.

"Also, auf gute Zusammenarbeit!"

"Auf gute Zusammenarbeit!" sagte sie und mußte wieder lachen.

Aber am Nachmittag merkte sie schon, daß die Geschichte nicht so einfach war, wie sie sich das zu Ansfang gedacht hatte. Several war schnelles Arbeiten gewöhnt, und sie hatte keinerlei Erfahrung und Uebung. Zwar hatte ihr Bater damals darauf bestanden, daß

sie Schreibmaschine und Stenographie lernte — diese beiden Fähigkeiten gehören zum Leben wie Essen und Trinken, hatte er gesagt — aber sie hatte sich später, nach der Schulzeit, nicht mehr damit abgegeben. Hin und wieder hatte sie einen kurzen Brief geschrieben, aber das war keine Uebung. Und die alte Maschine des Hotels, die Several sich beschafft hatte, klapperte und stöhnte so schres, hatte immer wieder Lust, einsach zu streiken — daß sie ganz verzweifelt zu ihrem Chef aussah, der mit sachlicher Miene in einem polizeiwidrigen Tempo seine Briefe diktierte. Several tat, als ob er ihre Nöte nicht bemerkte.

"Einen Brief an meinen Sekretär in Berlin", befahl er nur, als sie endlich den siebenten Brief mit erleichstertem Aussenzagen aus der Walze gezogen hatte.

Und er diktierte ihr das Schreiben, in dem er seinen Sekretär beauftragte, mit der Abolph Graden A.G. in Borverhandlungen zu treten wegen einer Uebernahme der Werke durch den Several Trust.

"Adolph Graden A.G.", sagte Dore mitten in das Diktat, "den Namen kenne ich doch."

Er fah sie erstaunt an.

"Na und?" fragte er nur turz.

Sie sentte ben Ropf.

"Ich finde es sehr traurig, daß schon wieder ein großes deutsches Unternehmen in ausländische Hände gerät."

"Kann ich verstehen — aber Sie müssen mich schließe sich auch verstehen. Und wenn Holberg durch den Zussammenbruch der Merkur-Bank nicht so hohe Verluste gehabt hätte, würde er sich zum mindesten mit Graden fusioniert haben und alles war in Ordnung."

"Der Holberg-Konzern?" Dore sah ihren Chef ers staunt an. "Und nehmen Sie so Ihrem Freunde Hols berg ein gutes Geschäft vor der Nase fort."

Several lachte auf.

"Freund Holberg ist ja nun ziemlich übertrieben. Und das andere — liebes Kind, mit Sentimentalitäten fommt man im Leben nicht weiter. Wenn ich jedesmal im Leben mich erst umgesehen hätte, wem ich das wegnehme, was ich erringe, säße ich heute noch als kleiner Schreiber bei Little & Worms. Das Leben ist eben ein Kamps, wenn einer Sieger ist, muß der andere schon Besiegter sein. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht —



Linien und Schatten. Bor bem Alten Mufeum in Berlin. bie Philosophen nennen das, glaube ich, den Grundsat vom ausgeschlossenen Dritten."

Sie fah ihn ruhig an.

Aber was wollen Sie in Deutschland? Berzeihen Sie, die Frage ist natürlich etwas ungewöhnlich — bessonders sür mich. Aber ich verstehe das nicht — weschalb Sie Ihre Unternehmungen nach Deutschland ausdehnen müssen. Wenn Sie — man liest das doch übersall — sowieso mit Absahschwierigkeiten zu tämpsen haben, ist es doch sinnlos, die Produktion eines Landes an sich zu reißen, das als Absahland schon sür die eigene Produktion versagt. Ich weiß nicht, ob ich nicht schrecklichen Unsinn rede —"



ber bekannte deutsche Tänzer, kehrt nach einem erfolgreichen Gastspiel in den Bereinigten Staaten, Canada und Mexiko, in die Heimat zurück.

Er winkte lachend.

"Aber nein — wenigstens nicht so sehr", fügte er tröstend hinzu, "ich will ja im übrigen auch gar nicht nach Deutschland."

"Sie nicht? Und weshalb der Ankauf der Adolph Graden A.G.?"

Er setzte sich auf die Kante des Tisches und sah sie durch dide Rauchwolken vergnügt an.

"Wenn Sie etwas haben wollen, das ein anderer hat — was machen Sie da?"

"Ich gehe zu diesem Menschen hin und bitte ihn, es mir zu verkaufen."

"Und wenn er nicht will?"

Sie zudte die Achseln.

"Dann muß ich verzichten."

Er lachte dröhnend auf.

"Ja, so seid ihr: Berzichten! Unsinn — dann erst recht. Gibt er es nicht freiwillig, dann muß man ihn zwingen."

"Zwingen? Wie kann ich einen Menschen zwingen, etwas fortzugeben, was er behalten will."

"Es gibt verschiedene Wege — die zum Teil sehr tostspielig sind. Der nächste und beste ist aber doch der: Ich beschaffe mir etwas, was jener Mensch dringend braucht, und das er von mir nur erhalten kann, wenn er mir das andere gibt, was ich brauche."

"Und deshalb wollen Sie die Adolph Graden A.G. in die hand bekommen?"

Er nidte strahlend.

"Die Sachlage ist nämlich so: Mein Freund und heftigster Gegner Washington Wormsen ist der Besitzer der Hauptstrecke der Nord-Mississpisspahn, die den einzigen Zugangsweg zu meinen großen Fabriken in Sauts bilben. Diese Bahn muß ich natürlich in die Hand bestommen, wenn ich mir nicht gefallen lassen will, daß Wormsen den Wert dieser Fabriken bestimmen kann je nach den Frachtsätzen, die er ansetz. Wormsen wiederzum will unbedingt nach Deutschland, um dort in der Papierindustrie sesten Fuß zu fassen. Der Holberg-Konzern ist auf dem Weltmarkt durch Wormsen nicht zu schlagen, so will er es von Deutschland aus versus

chen. Er bemüht sich nun, wie ich weiß, seit langem barum, in Deutschland ohne allzu großes Risiko Fuß zu fassen. Wenn ich ihm nun die Adolph Graben als Köder vorhalte, wird er die Bahn als Gegenköder auslegen, und wir werden uns beide fangen — und werden beide keine schlechten Geschäfte machen. Nun versstanden?"

Dore sah nachdenklich auf die Tasten ihrer Masschine. In ihrem Kopf wirbelten die tollsten Gestanken — aber sie zwang sich, nicht aufzusehen, um sich nicht zu verraten.

"Also schreiben wir weiter", sagte Several und diftierte den Brief zu Ende. "Das Ganze muß jett Schlag auf Schlag gehen", sagte er dann lachend. Sie sollen lernen, wie man bei uns arbeitet. Morgen früh ist der Brief in Berlin morgen vormittag ist Mr. Grunwood bei Adolph Graden - morgen nach= mittag werde ich wahr= scheinlich bereits das Ka= bel hierhaben, daß alles erledigt ift. Und bann fann Wormlen tommen."

"Ich werbe ben Brief gleich in den Kasten bringen", sagte Dore und erhob sich, "daß er auch dur Zeit eintrifft."

Auf der Treppe blieb sie überlegend stehen. Jett kam es darauf an, zu handeln.

"Ist herr Lermat auf seinem Zimmer?" fragte sie ben Bortier.

"Herr Lermat ist heute mittag für zwei Tage verreist", lautete die Antwort.

"Nanu? Berreist?"

Was bedeutete denn das? Several hatte nichts davon gesagt. Ob er ihn mit einem Geheimauftrag abgesandt hatte? Sollte dieser Brief nur ein Experiment sein — wollte er sie erproben? Dore stand lange in Nachdenken versunken. Darauf kam alles an: war dieser Brief der Originalauftrag oder war er es nicht? Wenn Lermat etwa heute nach Berlin gesahren war, mit Aufträgen an Mr. Grunwood, dann war alles verloren. Wenn nicht — sie kam zu keinem Entschluß.

"Wissen Sie vielleicht, wohin herr Lermat gefahren ist?" fragte sie den Portier noch einmal.

"Soviel ich weiß, ist herr Lermat nach München." "Nach München? Aha — danke schön."

Sie verließ das Hotel und schritt langsam über den Bahnhofsplatz, verschwand dann in der Borhalle des Bahnhofs. Aber sie trat nicht an den Brieffasten, sons dern ließ den Brief in ihre Tasche gleiten und verließ das Bahnhofsgebäude ebenso ruhig, wie sie es betreten hatte

Bis morgen nachmittag — oder einige Berzögeruns gen eingerechnet — bis übermorgen früh. Wenn dann noch keine Nachricht aus Berlin da ist, wird Several alles ersahren. Einen Tag habe ich Zeit — aber was soll ich tun? Sie stand vor einer Aufgabe, die sie nicht lösen konnte, und der einzige, der ihr hätte helsen können, Hans Lermat, war verreist. Ja, wenn alles klappte, was klappen mußte — dann konnte sie noch hoffen. Aber diese Hoffnung war zu unwahrscheinlich.

"Auf jeden Fall haben wir eine Berzögerung erreicht", dachte sie, und notsalls konnte man ja telegraphieren. Bielseicht erhielt man Antwort und Sicherheit.

Sie ging die paar Schritte hinüber zur Post und gab ein Telegramm auf an Herrn Nordal, Berlin N., Hotel zum "Bären".

Und am nächsten Morgen reichte ihr der Oberkellner die Antwort ins Zimmer:

"John Smith bereits auf dem Wege nach Bayreuth. Nordal."

### Das große Erlebnis.

Als Werner am nächsten Morgen wie verabredet bei Mathias eintrat, begrüßte er ihn in großer Erregung, ohne sich erst nach dem Ergebnis des einsamen Nachsbenkens zu erkundigen.

"Ich bringe heute wichtige Nachrichten", begann er, während er sich auf einem der mit Bücher beladenen Stühle einen Platz schaffte. "Heute morgen war schon dieser Mr. Smith bei Holm und hatte eine lange Unterzedung mit ihm. Ich habe halb durch Jufall, halb durch Nachhilse das Zimmer neben Holm bezogen, hatte also gute Gelegenheit, dieses Gespräch zu belauschen. Ist keine angenehme Aufgabe, mein Junge, das kannst du mir glauben. Als Lauscher am Schlüsselloch zu sitzen!"

Mathias zudte die Achseln.

"Ob angenehm oder nicht, steht hier nicht in Frage. Wir müssen flar sehen — und können vielleicht ein geplantes Komplott im letzten Augenblick verhindern. Darauf allein kommt es an. Hast du etwas gehört?"

Werner nicte.

"Sehr viel sogar. Zuerst war die Rede von einer Zeichnung, von Patentrechten und dergleichen. Soweit ich herausbekam, interessiert sich dieser Mr. Smith für eine technische Erfindung, die ihm Holm verschafft hat und sie fingen dann an, über den Preis zu streiten."

Mathias pfiff leise.

"Die Sache klärt sich. Holm braucht Geld und verstauft eine technische Erfindung, von der er Kenntnis ershalten hat, nach Amerika. Die Heimlichkeit, mit der das ganze vor sich sich geht, läßt vermuten, daß er sich dieses Wissen unberechtigt angeeignet hat, zum mindesten nicht berechtigt ist, die Erfindung zu verkaufen. Schluß: die technische Verbesserung wird wahrscheinlich in den Holsberg-Werken gemacht und benutzt sein —."

"Richtig. Nachdem sie sich nämlich über den Breis geeinigt hatten — ich verstand nur das Wort Dollar, die Jahl konnte ich nicht hören — begannen sie sich darüber zu unterhalten, wie es möglich sein könnte, das Werk Münderode zu besichtigen. Mr. Smith wollte scheinbar die Verbesserung in Betrieb sehen. Unter irgendeiner Maske, durch Verbindung wollte er als neuzgieriger Besucher sich durch das Werk sühren lassen."

Mathias sprang erregt auf.

"Glänzend. Und unter welcher Maste? Das ist die Hauptsache!"

Werner lächelte befriedigt.

"Auch das habe ich gehört: Du weißt, daß Holm einen Bruder hat, der Jura studiert hat?"

"Mit Holms Bruder war ich eine Zeitlang sehr bestreundet. Wir sind jetzt etwas auseinander gekommen. Gerhard Holm ist jetzt als juristischer Beirat — sein Spezialgebiet ist Presserecht — in einem großen Berslage tätia."

Werner nicte.

"Und Gerhard Holm wird den Schriftsteller Walter Lundmard — Mr. Smith spricht ein ausgezeichnetes, dialektsreies Deutsch! — an Holberg empsehlen und auf diese Weise wird Mr. Smith Werk Münderode besichtigen und sich überzeugen, wie die von ihm erworbene technische Neuerung in der Praxis arbeitet. Gleich nach der Besichtigung will er dann aus Berlin abreisen."

Mathias griff in großer Erregung nach dem alten Trost- und Ruhespender, der Pfeise, und stopfte sie mit etwas sahrigen Bewegungen.

"Ich glaube, wir nähern uns dem Ziel dieses Falles. Wann soll das ganze vor sich gehen?"

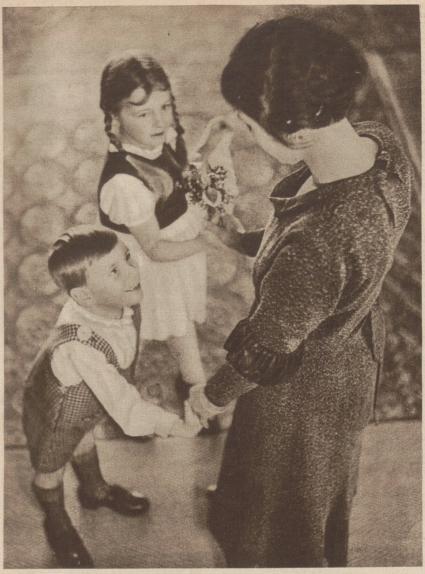

Wir gratulieren.

Jeder Mensch ist einer Mutter Kind. Am Muttertag ehrt jeder alle Mütter.

Werner judte die Achseln.

"So bald wie möglich — einen genauen Termin fonnten sich die beiden natürlich nicht setzen."

Mathias ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab.

"Wir mussen bei dieser Besichtigung natürlich dabei sein. Das Peinliche ist nur, daß Smith mich kennt. Ich muß mich also irgendwie vor ihm versteden. Du allerdings kannst die Besichtigung offiziell mitmachen — oder hat dich Smith im Hotel gesehen?"

Werner verneinte.

"Also deine Rolle ist klar. Was aber mache ich? Auf alle Fälle muß ich irgendwie dabei sein. — — Halt, ich hab's! Ich werde Holberg bitten, daß er mich für eine Woche in Werk Münderode anstellt. Als Arsbeiter salle ich Smith sicher nicht auf und kann unbesachtet auspassen. Ich werde also sosort zu Holberg sahren, und du mußt versuchen, noch Näheres herauszubekommen."

Mathias mußte bei Holberg ziemlich lange warten, und er unterhielt sich so lange mit Hilbe Dalberg, die von Hans erzählte, von den schönen Tagen in Banzeuth, von denen seine Briefe überströmten. Mathias seufzte auf: Bayreuth! Wie oft hatte er einmal dortshin fahren wollen — meist fehlte das Geld und auch der Entschluß. Er hatte sich nie aufraffen können.

Dann tam Sannemann und ließ ihn eintreten.

"Run, was bringen Sie neues?" begrüßte Holberg

"Sehr viel, herr holberg — aber noch nichts Spruche reifes. Ich komme mit einer Nachricht und einer Bitte." "Na, dann schießen Sie los. Zuerst die Meldung."

"In diesen Tagen, vielleicht schon morgen, wird Gerhard Holm Ihnen einen Schriftsteller Walter Lundmarck schicken, der gerne Ihre Fabrik Münderode besichtigen würde, um Vorstudien für einen neuen Roman zu machen."

"So? — Hm. Ist das Ihre ganze Meldung?" Mathias nicke lächelnd.

"Das heißt — die ganze ist es noch nicht. Aber mehr möchte ich im Augenblick noch nicht sagen. Und nun meine Bitte — eigentlich sind es mehrere."

"Lassen Sie hören", ermunterte Holberg.

"Erstens wäre ich Ihnen sehr bankbar, wenn Sie biese Besichtigung zuließen."

Holberg lächelte.

"Nun, wenn dieser Schriftsteller gleich zwei Fürsprecher hat wie Sie und Gerhard Holm, kann ich seinen Wunsch nicht gut abschlagen. Also bewilligt."

Mathias dankte mit einer Berneigung.

"Zweitens möchte ich Sie bitten, es zuzulassen, daß mein Freund Werner Wildfang dieser Besichtigung ebenfalls beiwohnt. Das wird sich sicherlich leicht einrichten lassen."

Holberg zog erstaunt die Augenbrauen hoch.

"Da stedt doch mehr hinter, als es den Anschein hat?" fragte er neugierig.

Mathias nicte nur.

"Drittens aber — und jett tommt die Hauptsache — möchte ich von heute ab für eine Woche in Werf Münderode als Arbeiter eingestellt werden. Natürlich nur zum Schein, ich brauche volle Beswegungsfreiheit und werde den Betrieb sicherlich nicht stören."

"Diese Bitte ist so ungewöhns lich", sagte Holberg ernst, "daß ich Sie wirklich ersuchen muß, mir Näheres mitzuteisen."

"Das ist sehr schwierig, Herr Holberg. Bisher habe ich nur einen Verdacht — einen schweren Verdacht, der sich gegen einen Menschen richtet, der sehr angesehen ist. Ich muß erst Sicherheit haben, bevor ich diesen Verdacht aussprechen kann. Es handelt

sich natürlich um die Besichtigung. Ich muß der Besichtigung beiwohnen können, ohne selbst gesehen zu werden. Und dafür

dung" als Arbeiter als bestes Mittel." Holberg spielte nach= denklich mit dem Bries=

scheint mir die "Berklei=

"Ich muß Sie bitten, mir zu vertrauen", sagte Mathias von neuem. "Ohne Ihr Vertrauen kann ich nichts untersnehmen. Der Fall ist schwierig, und ich darf nicht einen unbescholtesnen Menschen einem Verdacht aussetzen, der sich womöglich nicht halsten läßt."

Holberg sah Mathias mit einem langen, prüfenden Blid an.

,,50 ungewöhnlich Ihre Bitte auch ist", sagte er dann langsam, von dem Ergebnis der Prüfung scheinbar durch= aus befriedigt, "will ich fie Ihnen erfüllen. 3ch werde in Münderode Be= icheid fagen, daß man Sie eine Woche als "Arbei= ter" dort herumlaufen läßt. Wenn sich aber Un= zuträglichkeiten daraus ergeben, muß ich meine Einwilligung natürlich zurüdziehen. Bielleicht ift es besser, wenn Sie als technischer Volontär auf= treten. Sonst fonnten neue, von Ihnen nicht vorausgesehene Schwierig= feiten entstehen."

Mathias stand auf und stredte Holberg die Sand

"Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Herr Holberg — für Ihr Bertrauen und für Ihre Hilfe! Ich hoffe, Ihnen beweisen zu können, daß meine Bitte zum besten der Sache war."

Am nächsten Morgen erschien Mathias vor dem Portal des Werkes Münderode und wurde sosort zum Direktor Gronemann geschickt.

"Generaldirektor Holberg hat mich von Ihrer Anstunft unterrichtet, hat mir auch mitgeteilt, daß Sie nur zur Beobachtung hier sind, da man eine Besichtigung erswartet, die man gerne kontrollieren möchte."

Mathias verneigte sich schweigend.

"Aber wo steden wir Sie hin? Sie haben doch von dem Fabrikationsprozeß wahrscheinlich keine Ahnung?"

"Gestatten Sie eine Frage, herr Direktor. haben Sie in Ihrem Werk nicht eine technische Neuerung einzgeführt, die für einen sachlich vorgebildeten Besucher von besonderem Interesse sein könnte?"

Gronemann sah ihn mißtrauisch an.

"Generaldirektor Holberg weiß über meine Aufsgaben hier genau Bescheid", setzte Mathias hinzu.

"Schön — wir haben allerdings eine Neuerung, die gerade ausprobiert wird — und zwar in der Kocherei."

"Das genügt mir schon", warf Mathias schnell ein, als Gronemann fortfahren wollte. "Darf ich in die Rocherei? Ich weiß zwar nicht, ob das technisch mögelich ist."

Gronemann stand auf.

"Das wird gehen, ich werde Sie gleich hinführen."

Und die beiden verließen das Berwaltungsgebäude und gingen über den großen Hof. Bor ihnen erhob sich ein hohes Gebäude, durch dessen breite Tore Eisenbahnschienen gelegt waren, dahinter sah man riesige Holzstapel und ganz im hintergrunde ein schmales, blaues Band: den Fluß.

Qualm und Getöse umgab sie, als sie rechts abbogen und in eines der kleineren häuser eintraten.

"Das ist die Schwefelkiesrösterei", sagte Gronemann. (Fortsetzung folgt.)

Perwachs
also auda für Stein is Marmor
ein fach glänzend!

Perwachs
die ideale Polier-Creme, die
jedem Fußboden Hochglanz
ohne Glätte gibt, ist auch für
alle Möbel, Lederwaren, Stein
und Marmor ausgezeichnet.

Aber bitte:
Perwachs hauchdünn auftragen, danach sofort polieren.
Hersteller:
Thompson-Werke G. m. b. H.
Düsseldorf



# Der moderne Mensch und seine Krankheiten

Der Stolg auf die Errungenschaften der modernen Zivilisation tann nicht darüber hinwegtäuschen, daß ihre Vorzüge auch mit einer Reihe von Nachteilen verbunden find. Abgesehen von den Krisenerscheinun= gen, unter denen wir jest alle zu leiden haben, ift es namentlich die Gesundheit des Menschen, die unter den Anforderungen des modernen Lebens harten Prüfungen ausgesetzt ist. Unrast und Lärm des Großstadtdaseins, ständig sich steigerndes Tempo des Erwerbstampfes und die unvermeidliche Unnatürlich= feit unserer Ernährung bringen es mit sich, daß be= stimmte Organe unseres Rorpers überanstrengt und vorzeitig abgenutt werden. Während es ber arztlichen Wissenschaft gelungen ist, die Schreden vergangener Jahrhunderte, die auf Bazillen beruhenden Epidemien, fast völlig auszurotten, sind die "Abnutungsfrantheiten" in bedenklichem Umfange gestiegen.

In erfter Linie find es das Berg, die Rerven und die Mustelgewebe, welche den unerbittlichen Beanspruchungen des heutigen Alltags erliegen, aber auch bestimmte Frauenleiden treten als Folge der vermehrten Ginbeziehung ber Frau in den Existeng= tampf verstärtt auf. Sier tann mit Medifamenten allein auf die Dauer wenig ausgerichtet werden, hier muß der leidende Mensch auf die Beilmittel der Ratur gurudgreifen. Ratur und Ratur aber find zweierlei, zumindest fommt eine Natur, die sich treff= lich dazu eignet, gesunde Menschen abzuhärten, für bereits angegriffene ober gar erschöpfte Organismen

nicht in Frage.

Sier ift die Stelle, wo die argtliche Biffenschaft über den engeren Rahmen der eigentlichen Medizin weit hinausgreifen muß, wo der Argt zum Klimatologen wird, der den Patienten in bestimmte Land= icaften mit spezifischen Seilmöglichkeiten weist. Es ist also tein Zufall, daß sich besonders in Deutschland mit feiner fortichreitenden Industrialisierung und Berftädterung eine hohe Kultur ber Beilftätten ent= wickelte, unter benen diejenigen ein besonderes Interesse verdienen, welche für die Befämpfung ber "Zivilisationstrantheiten" in erster Linie in Frage tommen.

Die Jahrtausende alte Gewißheit, daß man sich eine verlorengegangene Gesundheit "von der Quelle zurudholen" muß, hat durch die exakte Forschung nur volle Bestätigung gefunden. Am rechten Quell zu ruhen, zu baden und zu trinken, das wußten bereits die alten Römer als sicherste Kur zu schätzen, und die Worte "Jungborn" und "Gesundbrunnen" gehören zum ältesten deutschen Sprachschatz. Heilkunde von heute ist also vorwiegend Bäderkunde, und wer Urssache hat, aus gewissen Symptomen auf die Rots wendigkeit baldigen Ausspannens schließen zu muffen, ber wird sich um diese Wissenschaft auch von der Laienseite her etwas tummern muffen.

Eines der berühmtesten deutschen Seilbäder ist bas Bad Dennhausen an der Weserpforte. Es ist vorzugs=

weise das Bad gegen die obenerwähnten modernen Erkrantungen. Bor hundert Jahren noch ein unbefanntes Stud niederfächfischer Ebene, hat es fich burch seinen natürlichen Reichtum an tohlensäuregesättigten Thermalsolquellen zu einem Weltbad einzigartiger Bedeutung entwickelt, zu der berühmten "Stadt ohne Stufen". Welcher Rang ihm zukommt, erhellt schon die Tatsache, daß hier die stärtste Thermalsolquelle der Welt, die Jordanquelle, neben einer Reihe anderer Quellen anzutreffen ift. Aus einer Tiefe von über 700 Metern werden unter einem Drud von 7 Atmosphären täglich etwa 10 Millionen Liter warme Seil= flut ausgeschüttet, mit 4 Prozent festen Minerals bestandteilen und etwa 1150 Kubikzentimetern koms primierter Rohlenfaure im Liter. Die Berichieden= artigkeit der Quellen gestattet alle denkbaren Diffe= renzierungen der Seilwirfung; hinzutommt, daß hier ein Gemeinwesen mit allem, was es klimatisch, land= schaftlich und baulich zu bieten hat, ausschließlich dem Kranken und seiner Genesung dient. Es ist hier nicht der Ort und auch nicht der Plat, im einzelnen zu ichildern, was Natur und Wissenschaft im Berein mit gartnerischer Gestaltungstunft an einer Stelle zu vereinigen mußten, um ichwertrante, erichöpfte Mit= menschen wieder lebensträftig und arbeitsfähig ju machen - aber wo die großen Errungenschaften der Technif und Kultur ihren Spiegel finden, darf auch der Hinmeis, der tröstliche, auf deutsche Leistungen nicht fehlen, die geeignet sind, die Schatten der Bivili= sation auf die deutsche Bolkskraft auszutilgen.

Hermann Scholz.





Palmenpracht im Aurhaus.

Wald, Wiese und Sonnt.

&lassischer Grholungsfrieden.



# Vergleiche! Opel: Kundendienst überall!





### Seebaren auf dem Grofftadtafphalt.

Zwei Mitglieder der erprobtesten englischen Rettungsmannschaften erhielten für ihre Leistungen die königliche Medaille der Lebensrettungsgesellschaft. — Das Bild zeigt die beiden in ihrer Originalkleidung nach der Ankunft in London.

# Aus drei Erdteilen..

### Englisches aus Indien.

Soldatenaufmärsche — Paraden — Prunkauffahrten, all dies sind Anblide, die in England altbekannt, doch jedesmal von neuem eine Riesenzuschauermenge herbeiziehen. Diese Aufnahme aber wurde in der modernen und neuerbauten Hauptstadt Indiens Neu Delhi gemacht, anlästlich einer Paradesahrt des englischen Bizekönigs zur Eröffnung der Ratstagung. — Der einzige Unterschied dieser Prunksiahrt im Gegensatz zu England war der, daß man die staunende Menschenmenge aus Attentatsbefürchtungen möglichst weit vom Auffahrtsort absperrte.

### Probe auf die Freundschaft.

Ein preisgefronter beuticher Schäferhund, Lord von Lindenhorst im Besits eines in New York leben-ben Deutschen, lebt mit "Hansele" auf bestem Fuß, er duldet sogar Vertrau-lichkeiten wie sie unser Bild zeigt.





Procede Opel der wirtschaftlichere Wagen!
1,2 LITER 4 ZYLINDER VON RM 1890 AN / AB WERK

# Freundschaff

von Carolus Asper

"Se, burro!" flingt's von der Strafe her; flinkes Getrampel fleiner Sufe. Gine Gelfarawane zieht vorüber; jedes Grauchen zwei Sad Kaffee auf dem geduldigen

"Don Carlos, ist das nicht der Oberpeon von Alva-red?" fragte mich mein Freund Federico Groß, bei dem ich zu Gast bin.

"Sie fragen mich zuviel, Don Federico, ich fann die braunen Spigbubengesichter nicht unterscheiden."

"Natürlich ist er's! He, chico! — Ven acá?"

Der Führer hält das Leitmaultier durch Zuruf an und tritt in den Laden.

"Wohin mit dem Kaffee, amigo?"

"Nach ber Beer, jum deutschen Dampfer, Genor." "So, [o! — 3ch dachte mir's! Wieviel Gade find es?"

"Hundertzweiundzwanzig, Genor." Stimmt auffallend, - Don Carlos! hundertfünfzig Quintales haben Sie doch bei Alvarez gekauft und be-

"Eine Rleinigkeit weniger."

"Also hör' gut zu, chico: den Kaffee lädst du nicht an der Beer ab, sondern hier bei mir, — und zwar jetzt

"Aber mein Auftrag . . .!?"

"Sier wird abgeladen, — das übrige bringe ich mit beinem herrn in Ordnung. - Du fagft zu Sause ich fame felber."

Am andern Morgen schon sagen wir zu Pferde - zu Maultier besser gesagt — und ritten nach der etwa zwei Tagereisen entfernt in der tierra templada gelegenen Plantage des Herrn Alvarez.

Nachdem die Ruden gur Begrugung gegenseitig aus= giebig gepatscht und einige hennessy vertilgt waren, fing

mein Freund Groß an: "Soren Sie 'mal, Don Jaime, Sie haben doch meinem Freund hier Ihre gange Ernte verfauft, und er hat fie

Ihnen in gutem Gold bar bezahlt?" "In der Tat — ich kann's nicht leugnen."

"Aber wie kommen Sie dann dazu, den Kaffee wo andershin verladen zu wollen? Sätte ich nicht zufällig Ihren Beon erfannt, mein Freund tonnte seinem Kaffee

und seinem Geld nachschauen." "Don Federico - an einem Fremden verdient man, wie man kann — man ware ein Esel, tate man's nicht! Wenn der herr Ihr Freund ist, ändert dies natürlich die Sache; — das konnte ich aber nicht riechen und gesagt hat er es mir leider nicht. — Ich habe das ganze Geld noch im Sause und werde es unter solchen Umständen mit dem größten Bergnügen gurudgeben; - mit Freunden meiner Freunde mache ich solche Geschäfte selbstverständlich nicht. - Den Raffee tann ich ihm nicht laffen, benn meine Ernte ist schon seit dreiviertel Jahren gegen Borschuß verpfändet — das wissen sie ja. — Ich bedauere den Borfall aufs äußerste, aber die Schuld baran trägt Ihr Freund selber; — warum hat er mir nicht gesagt, daß er der amigo von Don Federico ist!"

Ich bekam mein Geld auf heller und Pfennig wieder und habe dabei noch gratis gelernt, wie hoch man im

lateinischen Amerika die Freundschaft hält.



# Begreiflicher Wunsch.

"Au . . . Sie könnten auch lieber eine Armbanduhr tragen?"

### Ganz modern.

"In welchem Stil hat benn der Jansen seine Billa bauen laffen?"

"Kann ich nicht sagen — nur soviel weiß ich, sie ift von A bis 3 auf Rredit gebaut!" "Aha, also im pumpejanischen Stil!"

## Merkwürdig.

"Das ist ja ein drolliger hund, den du da hast!" "Ja, aber er hat einen Fehler: er frift nur ge-

"Wie umftandlich! Wer faut es ihm benn?" "Das muß er natürlich selber tun!"

### Wortwechfel.

"Sie verdienen, die Treppe hinunter geworfen gu merben!"

"Darf ich fragen, ob das Ihr Ernst oder Spaß ist?" "Mein voller Ernft!"

"Das ist Ihr Glück — ich vertrage nämlich keinen

# Verjüngungskuren.

"Um Steinach und Boronoff ist es recht ftill geworben. Erst war großes Geschrei; aber jett hört man nichts mehr von der Lebensverlängerung."

"Das ist doch selbstverständlich, daß es so getommen ift!"

"Rönnen Sie sich einen vernünftigen Menschen benten, ber in diesen jammervollen Zeiten länger leben will als unbedingt nötig ist?"

"Geftern bei der Sochzeitstafel hat der Dottor Lehr= mann das junge Paar hochleben lassen!"

"So, das ift wohl das einzige Mal, wo er jemand hat leben lassen!"

### Die Tante.

"Du Gretchen, du verstehst doch schon recht viel von der Küche — weißt du vielleicht gar schon, wann die Milch tocht?"

"Aber natürlich, Tante . . das riecht man doch!"

"Wie gefällt Ihnen biese Bigarre? Ich habe fie von meinem Better, einem Flieger, geschenkt bekommen!"

"Einem Flieger . . . hm . . . der hat sie wohl zur Simmelsschrift gebraucht?"

"Weißt bu, mas für ein Unterschied zwischen bem stummen Film, dem Radio und der Gehaltserhöhung besteht?" "Das weiß ich wirklich nicht!"

"Beim stummen Film sieht man, hört aber nichts beim Radio hört man, sieht aber nichts — und von der Gehaltserhöhung hört und sieht man nichts!"

### Der reiche Bräutigam.

Mutter: "Er hat aber enorm viel Geld, mein Rind! 3ch hoffe, du hast ihm nicht gesagt, daß du ihn nicht

"Nein Mama, damit wollte ich warten, bis wir verheiratet sind!"

"Wie teuer ift ein Aufgebot?" fragte ber junge Mann. "Zehn Mark!"

"Ich besitze aber bloß 9 Mart 50!"

"Da haben Sie aber Glück!" sagte der Standesbeamte.

# PHOTO-E(KE

### Der Frühling und wir!

Bon Walter Ph. Kruft.

In der ersten Beilage dieses Jahres sprachen wir über das Thema: Der Winter und wir! Heute wollen wir unsere Kamera für den Frühling rüsten.
Da finden wir allerhand Motive. Einige davon wollen

wir hier aufzählen, ohne Anspruch darauf zu erheben, daß die Liste der Frühlingsmotive vollzählig ist.

Die erften Blumchen, wie Krofus, Schneeglodchen, Beilchen zeigen sich in ihrer entzückenden Einfachsheit. Un den Bäumen sehen wir die springenden Knospen, turz die ganze Natur rüstet sich auf den

Den Landwirt finden wir auf seinen Feldern bei mannigfacher Arbeit. Schon des Morgens zieht er mit seinem Kuhgespann hinaus zur Frühjahrsbestellung. Und draußen die dampfende Erde, die Arbeit des Düngens, des Pflügens, des Säens, das sind Motive für uns.

Aber auch die Frau finden wir bei Beschäftigungen im Freien, die unserer Ramera Freude bereiten.

Und dann die Kinder! Der Winter hat ihnen viele Spiele im Freien nicht ersaubt, und nun finden wir sie eifrig beim "Gluggerlespiel", beim Reifeln, beim Stelzenslausen, und bei all den vielen anderen Kinderspielen, die im Frühling "Mode" sind!

Und überall wollen wir mit unserer Kamera dabei sein; wir haben sie gerüstet mit höchstempfindlichem Aufenahmematerial. Für die Naturaufnahmen nehmen wir natürlich einen guten Gelbfilter, der uns die Farbtonswerte richtig wiedergibt. Eines aber ist gleich mit den Motiven des Winters:

Kleine Ausschnitte, stark seitliches oder Gegenlicht, richtiges Sehen und Erfassen des Motives, das gibt Bilder, die uns Freude machen werden, also richtige Frühlingsbilder!

# Dergrößerungen in 3 Dimensionen,

— Länge X Breite X Tiefe!" so sagt ein neues Berbes wort der Byf-Guldenwerke von ihrem bekannten Bylei. In der Tat kann man sich der suggestiven, fast plastischen Wirkung einer Bylei-Vergrößerung nicht entziehen. Auch wenn ein Bylei-Vild aufgetrodnet ist, hat es noch nichts von der saftigen Kraft verloren, die den Arbeitenden schon während des Entwickelns so entzückte.

Wenn selbst Erfahrene vor einem Bylei-Bilbe schwankend werden, ob Bergrößerung ober Kontaktoruk,

so hat dies seinen Grund in der außerordentlich seinen Kornverteilung in der Emussion. Unterstützt wird die Kraft des Bildes durch die famose Oberflächenwirkung, die durch eine carafteristische, in sanftem Seidenglanz schimmernde Narbung erzielt wird. Selbstverständlich ist Bylei wie jedes andere Bromfilberpapier auch für Kontaktorud geeignet, dies um so mehr, als es in zwei verschiedenen Gradationen, normal und hart arbeitend, erhältlich ist.

Diese beiden Särtegrade stempeln andererseits Bylei jum Universal-Bergrößerungspapier, da es je nach Gradation für Apparate mit und ohne Kondensor verwendet werden kann. Seine besondere Stärke liegt — das wird aus dem Borhergesagten einleuchten — in seiner Berwendung durch den mit Kleinformaten arbeitenden Amateur. So kann man also nicht nur sagen: "Werphotographiert, hat mehr vom Leben", sondern auch abgewandelt und ergänzend: "Wer auf Bylei vergrößert, bet wehr vom Vilde" hat mehr vom Bilde".

# Es ist ja so einfach: ZWEI: DREI: Zusammenschieben durch einfachen Fingerdruck am unteren Kammstreifen Auf das Haar seizen Fertige Wellen

So leicht erzielen Sie jetzt ohne Friseur, ohne fremde Hilfe moderne Dauerwellen auf kaltem Wege im eigenen Heim mit dem automatischen Haar-well- und Frisier-Apparat "Elma" Preis 2.80 RM. Deutsches Reichs-Patent Nr. 539 503

Kluge Frauen qu'alen sich nicht länger mit veralteten HaarwellWelle einzeln mühsam geformt werden muß. Jetzt genügt ein einziger
Handgriff, um alle gewünschten Wellen gleichzeitig zu erzielen.
Nolariel beglaubigt sind die konkurrenzlosen Leistungen des "Elma"
sowie die begeisterten Anerkennungen und
Nachbestellungen. — Frau V. in F. schreibt: "Noch kein Friseur hat mich
so restlos zufriedengestellt, wie dieses kleine und preiswerte Hilfsmittel."
Kinderleichte Anwendung! Ein einfacher Fingerdruck setzt "Elma"
Komplett, der haubenförmig das ganze Kopfhaar erfaßt, in Tätigkeit,
Sofort bewegen sich alle Kammstreifen ganz allein nach vorn und hinten,
formen selbsttätig die schönsten, natürlich aussehenden Haarwellen und
verteilen sie harmonisch über den ganzen Kopf. "Elma" ist also
gleichzeitig Haarwell- und Frisier-Apparat! Jahrelang verwendbar!

### "Elma"

erhielt auf der Pariser Ausstellng. Goldene Medaille und Ehren-Kreuz

Elma-Werk.

Berlin S.W.11.

Viktoria - Luise-Pl. 4

BESTELLSCHEIN: An das Elma-Werk, Berlin S.W. 11 Senden Ste mir sofort per Nachnahme mit Garantie-schein I Stück "ELMA" Haarwell- u. Frister-Apparat Nr. 1 für nach hinten gekämmtes Haar, — Nr. 2 für Rechts.— Nr. 3 für Links.— Nr. 4 für Mittet-Sct eitel Preis 2.80 RM. zuzügl. Nachnahmespesen. (Unzutreffendes streichen!)

Name: Frl. Frau Genaue Adresse:



Rreis-Silbenrätsel.

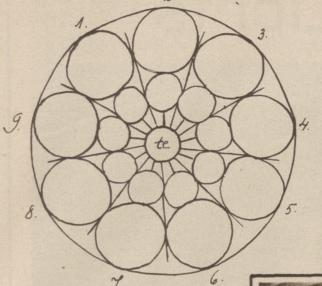

# Dielerlei Belange.

Die Einszweidrei ziert manche Speise, bie große Zeitung bringt "Wort" immer, berichtet, daß bie 3weibrei ichlimmer, wie man sich hilft auf tluge Beise. Einsdrei als Farbe ist beliebt, wenn Stoff es auszumählen gibt. Der Eins von Tunis trägt nur weiß, im ichwarzen Burnus mar's ju beiß: auf seinem Pferd würd' er erweichen bort, wo im Sand Dreieins -ne bleichen!

# Politik im Austausch.

Die einst im Babe man belauscht, hat ihren Kopf für "La" getauscht jest wird als Stadt von ihr geplauscht.

| Röffelsprung. |      |      |      |        |        |     |       |      |
|---------------|------|------|------|--------|--------|-----|-------|------|
|               |      | tert |      |        |        | und |       |      |
|               |      |      | ge   | schmet | im     |     |       |      |
| ins           | Luft |      | hoch |        | biet   |     | Blau  | gen  |
| hungs         | Auf  | Klar | em   |        | freu   | bor | mor   | am   |
| ste           | por  | ste  | dig  |        | gen    | 0   | ein   | ver  |
| er            | lied | te   | Ler  |        | wie    | ter | stieg | ster |
| jüng          | die  | es   | und  | 0      | che    | auf | sie   | te   |
| tau           | im   | Stim | Welt |        | schmet | gan | te    | wach |
| men           | ver  | wach | gen  |        | du     | das | da    | ver  |
| Feld          | send | nach | froh | auf    | Klan   | ist | gen   | Al   |

Die Gilben: an - an - bat - dan de - dou - en - fet - la - lan ma - na - net - re - so - ten to - zet - sind so in die Kreise eingusetzen, daß sich 9 dreisilbige Wörter mit der gleichen Endfilbe te ergeben, deren Anfangsbuchstaben ben Titel einer Oper von Flotow nennen.

Bedeutung der Wörter: 1. Musitstud, 2. Frucht, 3. Mastenball, 4. Tonstüd, 5. Berhandlung, 6. Bundnis, 7. Geschützteil, 8. Operationswertzeug für Urzte, 9. weiblicher Borname.

### Geheimschrifträtsel.

b-u-g-c-i-n-1-d-a-h-ps-o-f-e-o-t-g-s-e-t-tw-h-a-v-c-r-b-a-z-i-nk - o - s - s - t - r - e - p - e - d - a k - i - b - l - g - t - o - r - i v - m - s --

Die Lösung nennt ein Gebicht von Emanuel Geibel.



Das ist nicht so schlimm, denn das ist einfach und schnell behoben, wenn Sie in Ihrer Hausapotheke oder Brieftasche den

# **Hansaplast** Schnellverband

zur Hand haben. Einfach ein Stück in der erforderlichen Größe auf die Wunde legen und ein wenig andrücken. Hansaplast-

Schnellverband sieht immer sauber aus, verrutscht nicht und verträgt sogar eine gelegentliche Durchseuchtung. Durch seine Elastizitäl gestattet er jede Bewegung. Das desinfizierte Mullkissen schützt die Wunde und wirkt gleichzeitig blutstillend. Hansaplast erhalten Sie in verschiedenen Größen. Verlangen Sie aber ausdrücklich Hansaplast-Schnellverband, und weisen Sie angeblich "ebenso gutes" zurück, es ist nicht dasselbe

### Wald und Stadt.

Die Früchte - eu erfett ihr Doppelzeichen bem ichönen Städtchen an ber Donau gleichen

# Auflösungen der vorigen Rätsel.

Diamantratfel: Bedeutung ber Wörter:

1. All, 2. Ammer, 3. Ilmenau, 4. Lengu, 5. Rau. Sternreihen = 3Imenau.

Ex oriente lux: Cos — Tal — Laotse. Bunttratfel: 1. waagerechte Reihe:

Wieland, 3. waagerechte Reihe: Leffing. "Wilbe" Tiere und Menschen: Tapir - Pirat.

Beheimschrifträtfel: Frühlingsgruß an bas Vaterland.

Literarifches Berichieberätfel:

Prometheus.

### Magische Silbenquadrate:

I. 1. Mimofe, 2. moderne, 3. Geneta.

II. 1. Kaviar, 2. Bisite, 3. Artemis. III. 1. Attuar, 2. Tunita, 3. Artaben.

IV. 1. Danae, 2. Navarra, 3. Erato.

V. 1. Kasuar, 2. Suomi, 3. Armiba.

# Karawanenzug | von Johanna Weiskirch

Stimmungsbild

Wache oder träume ich?

Nein, ich wache und sitze auf dem Rande meines Lagers, vorgeneigten Hauptes den aus der Ferne zu mir tonenben, bald tiefen, bald helleren Gloden= flängen lauschend.

Durch die weit geöffneten Fenster meines Schlaf= zimmers gleiten leise und geheimnisvoll die Zauber ber orientalischen Bollmondnacht. Näher und näher klingen die Gloden, wunderbar weich und melodisch gestimmt. Nun sind sie gang in der Rähe meines Sauses. Und zwischen ihre Klänge tont in rhythmi= ichen Pausen der langgezogene Ruf einer Menschen= fehle.

Was mag das zu bedeuten haben?

Ich erhebe mich und schaue vom Erkerfenster meines Wohnzimmers auf die vorüberführende Sauptstraße der alten Stadt.

Das Mondlicht füllt die brödelnden Bogenfenster einer ragenden, stolzen Ruine aus der Sildschukken= zeit wie mit silbernen Transparenten und läßt hier und ba eine ihrer tunstvollen Fagencen in magischem Schimmer aufstrahlen.

Und ba zieht fie die Strafe herauf mit langfamen, feierlichen Schritten, wie ein Bild aus "Tausendundeine Nacht", eine Karawane. Ihr voran, auf pracht= voll gezäuntem edlen Pferde, ein alter filberbärtiger Türke, der herr der Karawane.

Eine stolze und zugleich ehrfurchtgebietende Gestalt

Aus seinem Leibgurt bligen kostbare Waffengriffe, und ein Turban von seltenem Gewebe schmudt sein Saupt. Und nun kommen die Kamele. Bum Teil mit prächtigem Zaumzeug, mit Deden, Teppichen und Taschen von föstlicher Arbeit behängt, um den Sals an bunten Perlenketten die tonenden Gloden, die Leiber mit ben Schäten des inneren Landes beladen, ziehen sie hocherhobenen Hauptes vorüber.

Sunderte und Sunderte!

Stumm und majestätisch, weder rechts noch links blidend, den langgezogenen Rufen der braunen Führer folgend, giehen die ernften Tiere ber Bufte nach ber Stätte ber modernen Rultur.

Da dampft schon die Lokomotive, deren schnaubende Kraft die Lasten, die sie wochenlang in stolzer Geduld auf ihrem Ruden getragen, in wenig Stunden an die Meeresfüste bringen wird.

Es dauert lange, bis fie alle vorübergezogen find. Leise schmudt ichon bas nahende Morgenrot den öst= lichen Simmel mit wunderbaren Farben, mahrend noch einzelne verlorene Glodenflänge ber in ber Ferne verschwindenden Karawane an mein Ohr tönen. Ich lausche und lausche . . . .

Da klingt es hinein in die erste heilige Morgenstille vom Turm ber nahen Moschee, von einer flangvollen Männerstimme gerufen bas Gebet:

"Allahu ekbu, Allahu ekbu la ilaha illaallah Mohammedi ressul Allah!" (Gott ist allmächtig, es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet.) In wunderbar andächtiger Stimmung verharre ich am Fenster, bis sie der gellende Pfiff des nach Stambul enteilenden Frühzuges jählings schmerzhaft zerreißt.

# bekannter Forscher

der astrologischen Wissenschaft macht Ihnen Voraussagungen über

# Ihre Zukunft



Stets sei Hansaplast zur Hand

Zu haben in Apotheken, Dro-

gerien u. Bandagengeschäften

Neben wichtigen Ereignissen aus der Vergangenheit sagt er Ihnen Ihre Beziehungen zu Liebe, Ehe, Beruf, Lotterie usw. Sein Rat wird Ihnen den gesuchten Erfolg im Leben bringen. Dankschreiben, die ihm täglich aus aller Welt zugehen, beweisen die außerordentliche Treffsicherheit seiner Angaben. Bei Einsendung Ihres Geburtsdatums mit genauer Anschrift erhalten Sie

### kostenlos

und ohne jede Verpflichtung für Sie eine Probeskizze Ihres Lebens zugesandt. Es steht Ihnen frei, für die Unkosten einen beliebigen Betrag beizufügen.

Welf-Kulfur-Verlag

Berlin W 8

# Nur 10 Pf. täglich kostet diese gut regulierte Armbanduhr für Damen und Herren.



Auch Taschenuhren!

Bestellen Sie diese hier abgebildete Uhr für 15.— Mk. Sie können diesen Betrag, wenn Sie es wünschen, in fünf Monatsraten einzahlen, so daß auf den Tag nur 10 Pf. entfallen. Im voraus braucht kein Geld eingesandt werden. Die Uhr wird sofort an Sie geliefert. Rück-sendung bei Nichtgefallen innerhalb drei Tagen gestattet. Bei sofortiger Bezahlung per Nachnahme 13.50 Mk.

Schreiben Sie noch heute und fügen Sie diese Anzeige bei. Kurt Telchmann, Uhrenversand, Berlin-Lankwitz R12



### und welch entzückende ND O

war sie als sie heirateten -

Ist das noch die Frau, die er geheiratet hat? Der Hauptgrund für seine Wahl war ihr wundervolles Blondhaar. Sie ist noch immer die gleiche tüchtige Hausfran, immer lieb und nett, aber sie verlor viel von ihrem persönlichen Charme, weil ihr Haar aschblond wurde und all seine frühere Schönheit und lichte Farbe verloren hat. Ihr ganzes Aussehen ist verändert — sie wirkt jetzt viel älter. Schade, daß sie Nurblond nicht kennt, das Spezial-Shampoo zur Pflege der feinen empfindlichen Struktur naturblonden Haares. Millionen Blondinen könnte Herzeleid erspart werden, wenn sie Nurblond kennen wirden. Es verhindert nicht nur das Nachdunkeln naturblonden Haares, sondern gibt auch bereits nachgedunkeltem oder farblos gewordenem Blondhaar seine natürliche lichte Farbe zurück. Nurblond enthält keine Färbemittel, keine Henna, keine schädlichen Bleichmittel und ist frei von Soda. Überall erhältlich. Nurblond, Berlin W 62.

# Im Lande des Lichts



An der Beltreise des Hapag - Dampsers "Resolute" nimmt unter anderem ein Sonderberichterstatter der Agfa, A. Stiller, teil. — Bir sind heute in der Lage, den ersten Bericht, und zwar über das Leben und Treiben in Agypten und iber die Eindrilde auf der Fahrt durch das Rote Meer, unseren Lesenzu übermitteln.

Am heiligen Nil.

In Port Said, der durch den Krieg groß und reich gewordenen, halb europäischen, halb afrikanischen Stadt, haben wir den Boden Afrikas betreten, um auf einem viertägigen Landausslug die Hauptsehenswürdigteiten Agyptens kennenzulernen. Schnell bringt uns der Expreß, zunächst

am Suezkanal entlang, dann durch das fruchtsgesegnete Wadi Tumilat, nach Kairo, der siegsreichen Stadt, wie sie mit Stolz der Araber nennt. Mit 700 000 Einwohnern ist Kairo die größte Stadt des Orients; der Eindruck am Bahnhof mit dem flutenden großstädtischen Verkehr, mit dem Kasen der Autos, den großen Läden und Kasses häusern, gleicht dem einer europäischen Haupfladt, wenn . . ja wenn eben nicht überall zwischen den Großstadtmenschen sich das echteste afrikanische Bolktummeln würde. Kairo liegt an der Grenze zwischen Wiste und Delta, also zwischen der Region des Todes und der des Aufrelies zugleich aber auch zwischen Assen der Steenze zwischen Wissen und Afrika. Beide Kontinente haben hier ihren Niederschlag gefunden, und diese Mis hier ihren Riederschlag gefunden, und diese Misschung afrikanischer und asiatischer Elemente wirkt orientalischer als die nordafrikanischen oder vorders asiatischen Städte mit ihrer reinen Bevölferung. Wie sich hier die Wesenheiten der beiden Erdteile zugleich mit europäischen Elementen vermischen, ist ganz einzigartig. Stundenlang schlendern wir durch die Gassen des Araberviertels durch die Musti, die Hauptbazarstraße, und berauschen uns an den wechselvollen Motiven, die wir mit unserer Billy sesthalten. In das Schreien der Esel und ihrer Treiber klingt aber immer wieder das Hupen der Autos, das Klingeln der elektrischen Bahnen, wie auf dem Nil die modernsten Motorjachten und Rennboote an den friedlich ziehenden Kilssealern porübersausen. zugleich mit europäischen Elementen vermischen, ist

leglern vorübersausen. Unter kundiger Führung lernen wir alle Schön-heiten der Stadt und ihrer Umgebung kennen; wir rasten an dem gewaltigen Obelist von Heliopolis und an den unermeßlich großen Ruinenstätten von und an den unermeglich großen Authenfalten der Luksor, Karnak und im hunderttorigen Theben, das schon um 1500 v. Chr. Geburt seine Wützezeit ersehre und bereits um die Wende unserer Zeit-rechnung zu Schutt und Staub zerfallen war. Luksor ist mit seinen eleganten Hotels, die in märchenhaften Gärten verborgen liegen, Tresspunkt märchenhaften Gärten verborgen liegen, Trefspunkt der großen Welt, aber das internationale Leben, das sich auf den Hotelkerrassen und am Gestade des Kils abspielt, versinkt gar bald vor der Übermacht der Eindrücke uralter Kulturen, die aus dem Wüstensand wie eine Fata Morgana vor uns aufstauchen. War doch der Tempel von Luksor einer der prachtvollsten des ganzen Killandes, eine sörmsliche Stadt sür sich mit Hallen und Kolonnaden, mit Obelisken und Statuen, die noch in der Versstümmelung machtvolle Zeugen einstiger Pracht darstellen. Noch großartiger ist die Tempelstätte von Luksor mit ihren Alleen von Sphinzen und Widdern, die quer durch die Wüste zu den großen Heilgtümern sühren und zum Riesensaal von 100 Meter Länge, dessen Dach über hundert 20 Meter hohe Säulen tragen, bemalt mit Insistristen und Bildern, Dokumenten religiösen und kulturellen Lebens. tulturellen Lebens.

Die großen Könige, die diese Bracht ericufen, Ine großen Konige, die diese Pracht erschusen, schlafen in den Felsengräbern und in den Kyrasmiden. Die in den Steilwänden des Gebirgslandes tief eingemeißelten Grabstätten der Könige im Tal des Todes bergen ihre steinernen Sarkophage, deren Betrachtung uns mit heiligem Schauer ersfüllt. Noch tieseren Eindruck aber hinterlassen die Kyramiden von Gisch als Symbol von Werden und Vergeben mit der vom Sand zernagten und und Bergehen mit der vom Sand zernagten und doch so lebensvollen Sphing, die mit strengen Augen in die Unendlichkeit zu bliden scheint. Ein

paar Schritte abseits vom Strom unserer Reise= paar Schritte abseits vom Strom unserer Reisegeselsschaft, die von bettelnden Fellachen, von rades brechenden Dragomans und feilschenden Verkäusern nachgemachter Antiquitäten umdrängt wird, ist es so einsam, daß nur mehr die Stimmen der Urzeit sebendig erscheinen. Wie klein fühlt man sich angesichts der Kyramiden, wie versinkt unser Selbstbewußtsein in ein Nichts im Anblick der unendlichen Wiste, deren windbewegte Sandkörner nicht mehr und nicht weniger sind als Menschenleben, mit denen das Schicksal spielt.

### Durchs Rote Meer.

Rechts und links dehnt sich zunächst nur Wüste, dann aber erhebt sich die wilde Felsenmauer des Sinai und fesselt unsere Ausmerksamkeit, dis wir in das Rote Meer einsahren, das uns mit tiefs blauem Wasser und sommerlicher Wärme empfängt. Sogleich beginnen die Bentilatoren uns Kühlung zuzusächeln, luftige Gewänder und die weißen Tropernanzüge werden aus den Koffern geholt, nachdem wir noch vor wenigen Tagen unserer Wintermänkel bedurften. Zur Nachtzeit volsserer nachdem wir noch vor wenigen Tagen unserer Mintermäntel bedurften. Zur Nachtzeit passieren wir die Straße Bab el Mandeb, das Tor der Tränen, und am Morgen fündigt die Sirene Djibouti, den Haupthafen von Französisch-Somaliland an. Schon nähern sich der "Resolute" die kleinen Boote der Eingeborenen, die uns Waren aller Art andieten: selbstgesertigte Dolche, Lanzen und Flechtarbeiten. Dann besuchen wir die weiße Stadt, die erst 1888 gegründet, aber als Ausgangspunkt von der Bahnlinie nach Addis Abeba, der Hauptstadt Abessiniens, schnell der bedeutendste Stapelplat des Landes wurde. Ganz neue Eindrücke nehmen wir von diesem emporblühenden Hafen auf: das afrikanische Element, das sich in Port nehmen wir von diesem emporblühenden Hafen auf; das afrikanische Element, das sich in Port Said noch stark mit dem europäischen mischte, ist hier absolut vorherrichend, so daß nach kurzem Berzweilen uns jeder Europäer als Fremdling ans mutet. Prachtvolle Gestalten sind die schlanken Somalimänner mit ihrer stolzen Haltung mit den ausdrucksvollen, oft klugen Gesichtern. Auf unserem Spaziergang durch die Stadt sernen wir die verzschiedenartigsten Typen der Bevölkerung kennen, denn in Djibouti tressen Stämme von der ganzen afrikanischen Küste zusammen, und wir haben das Glück, die Eingeborenen auch bei einer Tanzsestlichzfeit zu beobachten, die uns einen eindrucksvollen feit zu beobachten, die uns einen eindrudsvollen Begriff von dem überschäumenden Temperament der schwarzen Rasse vermittelt.

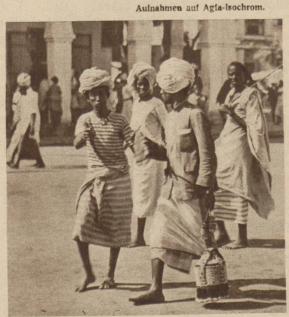

Curban und Drillidjacke.



Getreideboote auf dem Mil.



An der uralten Bifterne.



Die Sphine in Gifch.

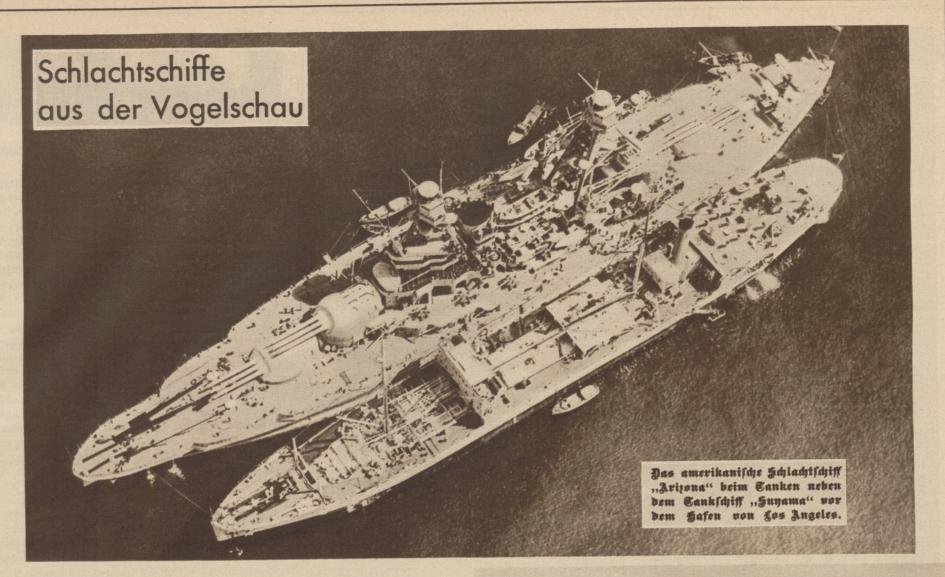

unten: **Italien feiert seine Alpenjäger** anlählich des 50 jährigen Bestehens der Alpini = Regimenter. — Solche Riesen= tornister wurden als frühere Ausrüstungsstücke bei den Feiern gezeigt.

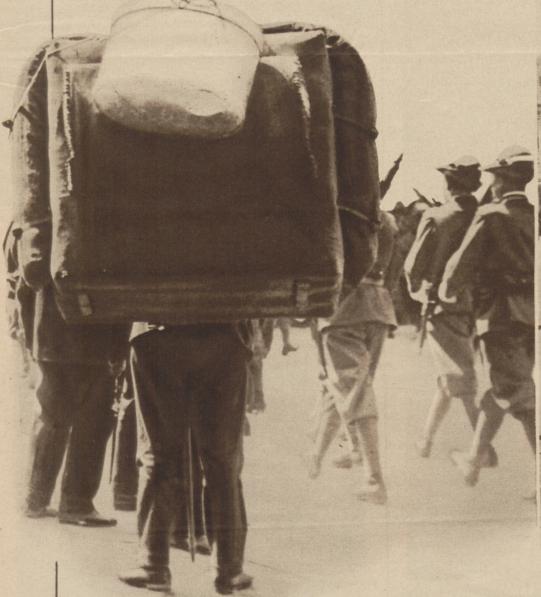



Jauseinsturg durch Antoungluck. In Philadelphia fuhr bei einem Autozusammenstoß ein Wagen den Stützpfeiler eines hauses um, so daß das haus zusammenstürzte. — Rach dem Zusammenstoß.

Rein deutsches Erzeugnis 100×BiOX-ULTRA-ZAHNPASTA=50&

Mit der kleinen Tube zu 50 Pfg. können Sie mehr als 100× Ihre Zähne putzen, weil BiOX-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird.
BiOX-ULTRA ist daher sparsamer, nicht so wenig genügt

### Puppen in Lebensgefahr.

Ein eigenartige Bild von den dies-jährigen "Lebens-retiungsübungen" der Londoner Feuer-wehr in Gouthwark. — Gummipuppen er eigen die Bewoh-ner des brennenden Kaufes.

### Kirche aus Umformerflation.

Gine Auriofität auf architektonischem saufitektonischem sowie auf religiösem Gebiet ist die neue Apostolischem Gemeinde in Frankfurt a. M. - Eschem, die aus einer Umsorwerfatton umgebaut worden ist. Ein einfaces Kreuz und eine Inscheift sind das einzige, was an eine Kirche erinnert.



# Geduld

Aus dem Dersuchsgut Bornim des Preußischen

Das große Problem der deutschen Landwirtschaft ift heute, die Produktivität des Bodens ju heben und die Not der Bauern ju milbern. Es ift eine der ichwierigsten Aufgaben der deutschen Wissenschaft, das rauhe Klima und den fargen Boden des Reiches zu gesteigerten Leistungen zu zwingen. Die Wissenschaft ist allerdings zuversichtlich, sie meint, daß mit Geduld und Arbeit auch biefe ernfte Frage ju lofen ift. Aber die Berfechter biefer Behauptung muffen ihre Theorie nicht nur vor bem Schreibtisch und in den Laboratorien, sondern auch in der Wirklichkeit beweisen. Das preußische Landwirtschaftsministerium unterhält in der Nabe von Berlin einige Bersuchsguter, wo bie besten Mirtichaftsfachleute ihre Methoden ausprobieren tonnen. Eins dieser Bersuchsgüter liegt einige Kilometer hinter Botsbam, in Bornim, und ift in furger Zeit jum lebendigen Beweis dafür geworden, daß der neue Weg ein lohnender ift. Das Berjuchsgut arbeitet nur auf einigen hundert Morgen Land, es fann sich aber ichon heute rühmen, daß es sich ganz aus eigener Kraft unterhält und feine staatlichen Mittel in Anspruch nimmt. Es fommt hier auch gar nicht auf teure landwirtschaftliche Maschinen und Apparate an, sondern auf bie Art der Anwendung der gur Berfügung stehenden Mittel. In Bornim arbeitet man nach einem durch die deutsche Not verbesserten Tanlor-Spstem. Man sucht praktisch, gründlich und billig mit dem geringsten Kraftaufwand bas Sochst= mögliche zu erreichen. Die Rot der Zeit ift hier überall zu verspuren. Aber man tann behaupten, daß die Rot auch die land= wirtschaftlichen Röpfe findig gemacht hat. Man hat hier gum Beispiel die Erfahrung gemacht, daß auf naffem sumpfigen Boden die mit Gummiradern versehenen Lastwagen sich besser bewähren als die alten Bauernwagen. In der guten alten Zeit der Prosperity ware die Erfahrung fehr leicht zu verwerten gewesen. Man hatte vom Ministerium einfach soundso viele Sunderttausend verlangt und die neuen Wagen waren angeschafft worden. Seute, wo ber Staat fein Gelb hat und man boch mit ber Zeit Schritt halten muß, tauft man sich vom Autoschlachthof einfach alte Wagen und verwendet davon nur das Untergestell, die Achsen, Rader und Reifen. In der Stellmacherei wird dann ein regelrechter moderner Lastwagen zusammengesett. Eine andere Erfindung ist ein Karren nach bem Snitem ber dinesischen Rikichahs. Man hat nämlich bie Erfahrung gemacht, daß ein Karren um fo leichter führt, je größer



Ans Sparsamkeitsgründen tragen die Arbeiter hohe Stiefel aus Blech anftatt aus Leber.

# Hi-Peit

# Landwirtschaftsministeriums

feine Rader find. Bisher mar aber bas Rad immer unter bem Karren und durfte nicht zu hoch fein, weil sonst alles umgefippt ware. Der neue Karren ift ein Riesenrad, in bem ber Raften fogusagen brin= hängt. Es ift ein Bunderfarren, ein Mann fann damit ohne sonderliche Anstrengung zwanzig Benter und mehr fortichaffen.

Und noch hundert andere Kleinigkeiten, Reuerungen und Erfindung wendet man hier an, um die Arbeit ju erleichtern und bie Rentabilität bes Betriebes zu heben. Da gibt es noch eine neue Er= scheinung auf landwirtschaftlichem Gebiet: ber fliegende Rübensteder. Zwei alte Räder, von einem Rinderwagen, einem Fahrrad oder einem alten Pflug genügen, um die Einrichtung bes fliegenden Bauern fertigzustellen. Der Mann liegt mit ber Bruft über ber Achse bes Geftells und schiebt fich auf den Arrien weiter. Dadurch hat er dauernd die Sände gur Arbeit frei und beschädigt nicht die Saat.

Genau fo rationell wird überall in ben Scheunen, auf dem Getreideboden, in den Ställen und auch in den Büros des ganzen Versuchsgutes gearbeitet.



Reine Butten in Genegal, fondern Schilfgarben.



Arbeit mit Kunftdung.

Damit die schädlichen Dämpfe nicht in die Poren eindringen, tragen die Arbeiter dichte Leinenanzüge.



Gin Karren, deffen Kaften in einem Riesenrad hängt. Man fann damit ohne sonderliche Kraftaufwendung mehr als zwanzig Zentner fortichaffen.

Der "fliegende Mübenftecher". Er legt sich über ein einfaches Radgestell und zertritt so beim Rübensteden nicht ben gehäufelten Boben.



Lints:

Die Räder alter Autos werden für die Jandwagen verwandt.

Es hat sich gezeigt, daß sich diese Räber besonders auf weichem Grund sehr gut bewähren.



Im Laboratorium wird die Mildy mikrofkopifd, untersucht.







Singende Engel.

Subert und Jan van Gyd: glügel vom Genter Altar.

Musigierende Engel.

# 500 Jahre

Das Meisterstück der Brüder van End ist das Hauptwerk der nordischen Malerei im 15. Jahrhundert. Am 16. Mai 1432, sechs Jahre nach Huberts Tode, wurde es von Jan vollendet. Besonders berühmt sind die beiden Taseln mit den musizierenden Engeln.



Die Inbetung des fammes, Mitteltafel des Altars.

# Genter Altar

Die Teile des Altars, die im 19. Jahrhundert das Berliner Museum gekaust hatte, mußten nach dem Bersailler Bertrag wieder zurückgegeben werden, so daß der Altar nun wieder vollständig ist; er steht in der Kirche St. Bavo zu Gent.